A STATE OF THE STA

MENT TO STATE OF THE PARTY OF T

\*\* \*\*\*

Balance and the second

tal Strategy

And the state of t

7.4

wa Automikida

artenan - mile

Contract Con

Maria da manda

INCLUDED FOR THE

Burney Bearing

. . . . . .

....

*7*\_\_\_\_\_

يسها فايم

24.0

44-

Market State

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 153 - 27.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dinemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 P. Griechenland 105 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1500 L. Jugoslawien 275,00 Din, Luxemburg 28,00 ffr. Möderlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Üsterreich 12 dS. Portugal 115 Es. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,50 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

#### TAGESSCHAU

#### POLITIK

RAF: In Frankfurt sind die beiden mutmaßlichen Mitglieder der Terrororganisation, Ingrid Barabass und Mareile Schmegner, verhaftet worden. (S. 10)

Bundeswehr: Bayern hat in der Frage der vorzeitigen Pensionierung von Offizieren seine ablehnende Haltung aufgegeben und strebt jetz über den Vermittlungsausschuß an eine Reduzierung der Zahl von 1200 Offizieren auf 500 zu erreichen.

Rundfunk: Zu einem möglicherweise entscheidenden Sondierungsgespräch bei den Verhandhungen über einen gemeinsamen Staatsvertrag zur Neuordnung des Rundfunkwesens kommen heute Hamburgs Bürgermeister von Dohnanyi (SPD) und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Vogel (CDU) in Bonn zusammen.

Lehrlinge: Die Bundespost wird in diesem Jahr jedem Auszubil-denden nach Beendigung der Lehre einen Arbeitsplatz anbieten. Von den 4000 Fernmeldehandwerkern können 2200 im erlernten Beruf arbeiten. In diesem Bereich bildet die Post seit Jahren über Bedarf aus.

Vatikan: Papst Johannes Paul II. hat den französischen Kardinal Roger Etchegaray als personlichen Beauftragten nach Libanon entsandt. Er soll dort Möglichkeiten für eine Beendigung des Bürgerkriegs und für die Existenzsicherung der libanesischen Chri-

sten erkunden.

Atom-Verteidigung: Die sozialistischen Parteien Westeuropas. werden im Oktober eine Tagung abhalten, auf der Fragen der europäischen Sicherheit beraten werden sollen, nachdem Frankreichs Sozialisten eine Erweiterung des französischen atomaren Schutzes auf die Bundesrepublik Deutschland vorgeschlagen haben. (S. 2)

Spanien: Nach Außenminister Fernando Moran verläßt auch Finanzminister Miguel Boyer die sozialistische Regierung unter Mini-sterpräsident Felipe Gonzalez.

Italien: Nach der Vereidigung des neuen italienischen Staatspräsidenten Cossiga hat die sozialistische Regierung Craxi gestern ihren Rücktritt angeboten. Cossiga lehnte das Angebot alerdings ah.

#### **ZITAT DES TAGES**



99 Der Export ist noch nie für ein Land eine sichere Stütze gewesen. Es ist deshalb vordringlich, für eine Fundamentierung der Binnennach-frage zu sorgen. Mit einem Nullwachstum können wir nicht die gesellschaftspolitischen Probleme lösen, die vor uns liegen 99 Professor Alex Möller (SPD), ehemaliger Bundestinanzminister, in einem WELT-Gespräch (S. 10)

#### WIRTSCHAFT

Konjunktur: Die Vereinigten Staaten haben ihre Rolle als Konjunkturiokomotive verloren. Dies geht aus einer Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft hervor. Die entscheidenden Impulse zur Belebung der Wirtschaft in den westlichen Industrieländern kämen nicht mehr allein aus den USA, weil sich dort das Expansionstempo der Wirtschaft deut-

lich verlangsamt habe. (S. 11) Auto: Der Absatz deutscher Pkw in den Vereinigten Staaten stieg in der ersten Hälfte des Jahres gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 10,1 Prozent, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Unternehmen Mercedes-Benz, BMW und VW.

Post: Auf ein neues Rekordniveau von 14,6 Milliarden DM sind die Investitionen der Deutschen Bundespost 1984 gestiegen. Zur Fi-nanzierung der Investitionen wurde das Schuldenvolumen um 3,4 (auf über 52) Milliarden DM aufgestockt. Das geht aus dem Jahresabschlußbericht hervor. (S. 11)

Borse: Weitere Auslandskäufe sorgten für hohe Umsätze und steigende Kurse. Der WELT-Aktienindex erreichte mit 207,82 (206,37) einen neuen Höchststand. Auch am Rentenmarkt blieb die Stimmung freundlich. BHF-Rentenindex 103,523 (103,379). Performance-Index 104,465 (104,290). Dollar-Mittelkurs 3,0305 (3,0423). Goldpreis je Feinunze 310,70 (310,35) Dollar.

#### KULTUR

Malerel: Vier Ausstellungen in Zürich, Bern und München beschäftigen sich derzeit mit "Deutschen Romantikern". Die Werke stammen aus Ost und West. Deutschland präsentiert sich dabei zugleich selbstbewußt und in seiner politischen Zwiespältig-keit. (S. 19)

Kulturfahrt: Das Schiff, das Kunst fördern und befördern sollte, hat gestern nach fünftägiger Fahrt auf Mosel und Rhein in Düsseldorf angelegt. Rund 70 deutsche und französische Künstler und Kunstvermittler hatten sich um internationale Verständigung

Leichtathletik: Hochsprung-Bundestrainer Dragan Tancic will sein Amt aufgeben und künftig für die Lehrgänge in Spanien durchführen. Tancic führte Dietmar Mögenburg zum Olympiasieg. (S. 9)

Fußball: Der deutsche Meister Bayern München trifft in der ersten Runde des Europapokals auf Hälfte seines bisherigen Gehalts . Gornik Hindenburg (Polen). Pokalsieger Bayer Uerdingen muß gegen Zurrieq zuerst auf Malta an-

#### AUS ALLER WELT

Scholl-Prozeß: Mit einer Serie von Befangenbeitsanträgen der Verteidigung hat gestern vor dem Landgericht Baden-Baden der Prozeß gegen den früheren FDP-Landesvorsitzenden von Rheinland-Pfalz, Hans-Otto Scholl, begonnen. Die Verteidiger lehnen den Vorsitzenden Richter, einen Beisitzer und den mit der Entscheidung über die Anträge befaßten Richter ab. (S. 20)

Schmetterlinge: Im Schloßgarten von Friedrichsruh vor den Toren Hamburgs ist der erste deutsche Schmetterlingsgarten eröffnet worden. Auf einer Fläche von 450 Quadratmetern sind in einem Glaspavillon 40 verschiedene Arten tropischer Falter zu bewun-

Wetter: Sonnig, einzelne Wärmegewitter. 27 bis 32 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Das Arbeits-Los geworfen - Leitartikel von Peter Gil- Tauschwünsche Medizin, 4. vor-

S. 2 klinisches Semester Christliches Jugenddorf: Auch Fernsehen: Meister der Komödie

Hamburg: Senat sieht Hansestadt Neu im Kino: P. Adlons Film über von den anderen Ländern ausgebeutet - Von H. Schütte

Historisches Museum Berlin: Kin Geschenk des Kanzlers bereitet der Welt - "Season für die High

Forum: Personalien und Leser-WELT: Wort des Tages S. 8 in tiefen Tälern

Studienplatztauschbörse: 173

der Schwächste erhält seine und "guter Bürger": Der Filmko-Chance Von H. Ohnesorge S.3 miker Harold Lloyd

> ein hilflos-komisches Paar -"Zuckerbaby"

Henley: Die vornehmste Regatta S. 5 Society" - Von S. Helm

Reise-WELT: Kurhessisches briefe an die Redaktion der Knüllgebirge - Schmucke Dörfer

## Geheimabkommen mit Moskau gegen Atom-Terroristen

Bericht des US-Senators Nunn / Internationales Expertentreffen in Genf

DW/W.K. Bonn

Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion haben am 14. Juni eine bisher geheimgehaltene Übereinkunft über gemeinsames Vorgehen gegen Terroristen unterzeichnet, die mit dem Einsatz von Atomwaffen drohen. Die Information darüber stammt von Mitgliedern einer Rüstungskontroll-Beobachtergruppe des amerikanischen Senats, die sich zur Teilnahme an der sogenannten Bellerive-Konferenz in Genf aufhielten. Senator Sam Nunn (Demokratische Partei) wurde von der Nachrichtenagentur Reuter mit dem Satz zitiert, die Vereinbarung richte sich gegen Atom-Terrorismus von Extremistengruppen oder von Staaten der Dritten Welt. Auf Wunsch der Sowjetunion sei das Dokument als geheim eingestuft worden. Er, Nunn, sehe aber keinen Grund, warum es nicht veröffentlicht werden solle.

Die Bellerive-Konferenz, bei der der internationale Terrorismus ein herausragendes Thema war, fiel mit dem letzten Akt des Geiseldramas von Beirut zusammen. Atomwaffen in der Hand von Terroristen - das ist. wie die Diskussionen des Genfer Treffens zeigten, eine durchaus reale Gefahr. Prinz Sadruddin Aga Khan,

die Flüchtlinge und Initiator der Tagung, hatte die Teilnehmer mit dem Hinweis geschockt: "Die nukleare Aktenkoffer-Bombe ist heute herstellbar. Die Rucksack-Bombe steht schon zur Verfügung." Und George Bush, amerikanischer Vizepräsident, erganzte: "Wir müssen auf dramatische Terrorakte der Zukunft vorbereitet sein. Unser Präsident machte 1983 der Sowjetunion den Vorschlag, sich über Maßnahmen zur Bekämpfung des nuklearen Terrorismus zu einigen; kürzlich wurden erste Ergebnisse in Gesprächen mit den Sowjets

Die Möglichkeit, daß Personen oh-ne staatliche Macht im Hintergrund eine einsatzfähige Atombombe konstruieren könnten, wird von Experten zur Zeit nicht allzu hoch eingeschätzt. Allerdings hält man es für durchaus denkbar, daß Kernwaffen-Einzelteile, die aus verschiedenen Quellen stammen, von Terroristen montiert werden können.

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat bereits seit Anfang der achtziger Jahre präventive Maßnahmen gegen Versuche nuklearer Erpressung durch terroristische Gruppen in der Bun-desrepublik Deutschland eingeführt.

ehemaliger UNO-Hochkommissar für Das teilte ein BKA-Sprecher auf Anfrage der WELT mit. Sicherheitsexperten beraten Kernkraftwerke und kernphysikalische Forschungslabors. Der Reaktor-Sicherheitskommission der Bundesrepublik gehören führende Vertreter der Exekutive und der Forschung an.

Nach Meinung des Sprechers des

Bundeskriminalamtes, das sich auf übereinstimmende Außerungen technischer Experten berufen kann, gibt es keine Anhaltspunkte für eine akute Gefahrenlage. "Der Versuch einzelner Terroristen oder Gruppierungen, Atomwaffen selbst herzustellen, wäre selbstmörderisch", betonte der BKA-Sprecher. Die notwendigen Räumlichkeiten seien zudem für Illegale der sicherste Weg zur "Selbstenttarnung". Erhebliches Aufsehen hatte bei den Sicherheitsbehörden eine 1981 auch Terroristen zugänglich gemachte Forschungsarbeit an der Bochumer Ruhr-Universität ansgelöst. In der vom damaligen Bundesforschungsministerium finanziell geförderten Untersuchung weren Schwachstellen von Atomkraftanlagen und mögliche Ansatzpunkte für terroristische Angriffe in Form eines "Atomstaat-Szenariums" detailliert

### Kanzler beklagt sich über die "DDR". Kommt Gorbatschow auch nach Bonn?

Kohl nennt den illegalen Zustrom von Ausländern nach West-Berlin "gänzlich inakzeptabel"

BERNT CONRAD, Bonn

Bundeskanzler Helmut Kohl hat den illegalen Zustrom von Ausländern über den "DDR"-Flughafen Schönefeld nach West-Berlin gestern vor der Bonner Presse als "gänzlich inakzeptabel" bezeichnet. Nach seinen Angaben sind allein in den ersten funf Monaten dieses Jahres 17 000 illegale Einreisen auf diesem Wege verzeichnet worden. Das habe mit dem Asylrecht, wie es im Grundgesetz niedergelegt sei, nichts tun. Kohl äußerte die dringende Hoffnung, daß die mit der "DDR" eingeleiteten intensiven Gespräche darüber zu "vernünftigen Ergebnissen" führen würden.

Mit großer Genugtuung begrüßte der Kanzler das für November vereinbarte Gipfeltreffen zwischen Präsident Reagan und dem sowjetischen Parteichef Gorbatschow. Der französische Staatspräsident Mitterrand hahe ihn am Mittwochmittag telefonisch davon verständigt, daß Gorbatschow vorher Paris besuchen wolle. Ob er auch der Einladung nach Bonn folgen werde, wisse er nicht. "Aber ich denke, er wird noch mehr Reisen nach Europa machen.

Könnte das Treffen Reagan-Gorbatschow den Weg für einen deutsch-deutschen Gipfel freimachen? Als Antwort zitierte Kohl ein Sprichwort: "Das große Wasser nimmt das kleine mit." Generell seien er und SED-Generalsekretär Honecker sich bei ihrem Gespräch am Rande der Moskauer Trauerfeierlichkeiten für Tschemenko im März darüber klar

#### Bankgeheimnis bleibt in der Schweiz gewahrt

Die Schweiz, Österreich und Luxemburg haben es abgelehnt, einen Bericht des Sekretariats der OECD über das Bankgeheimnis zuzustimmen. Der Bericht stellt fest, daß ein mißbräuchlich genutztes Bankge-heimnis die Hinterziehung von Steuern ermöglicht und negative Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz von Ländern ausüben kann, die Kapital-eingänge benötigen. Der OECD-Bericht enthielt Vorschläge für eine Auflockerung des Bankgeheimnisses und empfahl eine Verbesserung des Informationsaustausches zwischen den OECD-Ländern. Der Schweizer OECD-Botschafter Jean Zwahlen unterstrich vor dem OECD-Rat, daß sein Land es ablehne, auf dem Gebiet der Steuer- und Kapitalflucht die "Rolle des Sündenhocks" zu spielen. Der Bericht, bedauerte Zwahlen, stufe das Bankgeheimnis systematisch als negativ ein. Es handele sich hier aber um eine grundlegende Institution der schweizerischen Gesetzgebung mit dem Ziel, den Privatraum des Bürgers zu schützen.

Das OECD-Sekretariat hatte die Mitgliedsländer vor mehreren Wochen vertraulich darum ersucht, dem Bericht keine Steine in den Weg zu legen. Nachdem die Schweizer Presse jedoch diese "Geheimniskrämerei" hart kritisiert hatte und die Frage im Parlament in Bern zur Sprache gekommen war, blieb der Ridgenössischen Regierung keine andere Möglichkeit, als den Bericht abzulehnen. Fahrzeugen die Verkäuse. Der jetzt

gewesen, daß die innerdeutschen Be- Wir haben klare Vertragsbestimmunziehungen auch in einer schwierigen Lage weiter verbessert werden sollten, daß aber "derzeit keine spektakulären Fortschritte zu erwarten sind\*.

Immerhin seien Ankundigungen, die Honecker in Moskau gemacht habe, "umgesetzt worden", fuhr der Kanzler fort. So gebe es eine erfreuliche Zunahme der Reisen aus der "DDR" in dringenden Familienangelegenheiten, eine Steigerung bei den Rentnerreisen und eine erfreuliche Weiterentwicklung der Zahl der Übersiedhungen aus der "DDR". Begrüßenswert seien auch die die Gespräche über den Umweltschutz.

Aus "konkretem Anlaß" bekräftigte Kohl noch einmal den Bonner Standpunkt zur deutschen Staatsangehörigkeit. Er bezeichnete es als deprimierend, daß die SPD hier gemeinsame Positionen aufgegeben ha-be. Der Kanzler fügte hinzu: "Die Bundesregierung steht uneingeschränkt zum Grundlagenvertrag, zu den Ostverträgen. Aber das Festhalten an der offenen deutschen Frage, am Prinzip Freiheit, Selbstbestim-mung und Menschenrecht für alle Deutschen steht dazu nicht im Widerspruch, es kann niemals für uns zur Disposition gestellt werden."

Auf die Formulierung des stellvertretenden CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Rühe von der "politischen Bindungswirkung" der Grenzregehing des Warschauer Vertrages angesprochen, sagte der Kanzler: "Ich halte die Diskussion für wenig sinnvoll.

gen. Es gibt keine Veranlassung unsere Position zu verändern. Es gilt, was ich im Bundestag und bei den Schlesiern gesagt habe." Auch Rühe habe gerade wieder festgestellt, daß die Vertragstexte gelten. Die Weige-rung der polnischen Regierung mit dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Dregger zu sprechen, nannte Kohl "eine exemplarische Torheit".

Kein Verständnis zeigte der Kanzler für die Kritik der britischen Premierministerin Thatcher an seiner Haltung auf dem Mailänder Europagipfel. Tatsächlich sei in Mailand eine wünschenswerte Klärung erreicht worden. Sechs EG-Mitglieder wollten weitere Fortschritte in Richtung auf die Europäische Union. Kohl gab zu, daß daraus die Gefahr einer Spaltung entstehen könnte. "Aber wenn wir aus lauter Furcht gar nichts tun, dann bestimmt das langsamste Schiff das Tempo des Geleitzugs. Dann werden wir nur noch zu entscheiden haben, wie die Oliven verteilt werden."

In der Frage einer Beteiligung am amerikanischen Forschungspro-gramm für die Weitraumverteidigung (SDI) erwartet der Kanzler eine Klärung der amerikanischen Vorstellungen bis zum Oktober. Dabei stehe eine "Singularität" Bonns schon jetzt nicht mehr zur Debatte. Denn in etwa sechs europäischen Ländern zeichne sich die Bereitschaft von Firmen zur Mitwirkung bei SDI ab. Offen sei noch der staatliche Rahmen. Seite 4: Kohl zieht Bilanz

## VW: Neue Arbeitsplätze

Der Verkaufserfolg führt zu längeren Lieferzeiten

Hohe Bestelleingänge, die zu Lieferzeiten für nahezu die gesamte Modellpalette geführt haben, prägen die derzeitige Geschäftsentwicklung bei der Volkswagenwerk AG, Wolfsburg. Um der hoben Nachfrage gerecht zu werden, wird das Unternehmen seine Kapazitäten im Wolfsburger Stammwerk erweitern. Dies kündigte Carl H. Hahn, Vorstandsvorsitzender von VW, auf der Hauptversammlung in Berlin an. Als Vorgriff auf die Kapazitätserhöhung sind bereits für Juni und Juli sechs Samstagsschichten mit dem Betriebsrat vereinbart wor-

Unabhängig davon habe VW in diesem Jahr bereits 4300 neue Mitarbeiter eingestellt. Sollte die positive Entwicklung anhalten, werden nach den Worten Hahns weitere Einstellungen notwendig. Bis Ende 1985 rechnet VW mit insgesamt 9000 neuen Mitarbeitern. Davon dürften etwa 4000 auf den Fluktuationsersatz, 3000 auf die vereinbarte Arbeitszeitverkürzung und 2000 auf Kapazitätserweiterun-

Im ersten Halbjahr 1985 hat VW weltweit fast 1,2 Millionen Volkswagen- und Audi-Modelle ausgeliefert; gegenüber der gleichen Vorjahreszeit entspricht das einer Zunahme um vier Prozent. Ein noch stärkerer Zuwachs wurde durch den sechswöchigen Streik in Brasilien und ähnliche Prohleme in Südafrika verhindert. Im Inland überschattete die lang anhaltende und kontroverse Diskussion um die Einführung von Katalysator-

DOMINIK SCHMIDT, Berlin gefundene Kompromiß auf europäischer Basis habe die Unsicherheit beseitigt. VW begrüße dieses Ergebnis und werde zügig an einer Ausweitung des Angebots an schadstoffarmen Fahrzeugen arbeiten.

Nachdrücklich sprach sich Hahn gegen eine Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen aus. Bei einer Gegenüberstellung von Vor und Nachteilen einer solchen Begrenzung überwiegen eindeutig die negativen Auswirkungen, meinte Hahn. Der Druck, hochgeschwindigkeitstaugliche Fahrzeuge entwickeln zu müssen, habe dazu geführt, daß deutsche Fahrzeuge einen überlegenen technischen Stand erreicht hätten. Dies sei möglicherweise der entscheidende Wettbewerbsvorsprung gegenüber der ausländischen Kon-

Hahn bezifferte die Zahl der im Inland verkauften Wagen auf 282 000, drei Prozent weniger als im ersten Halbjahr 1934. Das hisher beste Verkaufsergebnis erzielt VW derzeit in Europa. Auf den westeuropäischen Auslandsmärkten sind im ersten Halbjahr fast 402 000 VW- und Audi-Modelle ausgeliefert worden, das sind 18 Prozent mehr als im bisher besten Jahr 1982 und über 20 Prozent mehr als im Vorjahr. In den USA liegen die Fahrzeugverkäufe mit 146 000 Einheiten um zwei Prozent höher als im Voriahr. Daß im Laufe des Jahres 1984 stark abgebaute Lager sei nunmehr wieder auf ein für reibungslose Auslieferungen notwendiges Niveau

#### **DER KOMMENTAR**

### Atom-Terror

WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

A m 6. September 1976 stand in dieser Zeitung ein Leitartikel, der mit dem Satz begann: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendeine Gruppe von Terroristen sich eine Atombombe verschafft". Weiter stand zu lesen, die CIA habe demonstriert, daß zwei Männer die Bestandteile einer Atombombe in zwei Aktentaschen packen, damit auf die Reise gehen, sodann die Bombe in einem Zimmer zusammenbauen und an ein Telefon anschließen können, um sie hernach aus der Ferne per Telefonanruf zu zünden.

Dieses Schreck-Thema ist also alt. Nun ist es aber wieder aktuell. In Washington befaßte sich ein Experten-Seminar mit der Frage, wie man eine nukleare Bedrohung durch Terroristen ahwenden könne, und kam zu dem Schluß, daß es eine absolut sichere Abwehr nicht gibt. Gleichwohl wird nach Wegen gesucbt

Jetzt ließ der US-Senator Sam Nunn in Genf wissen, Washington und Moskau hätten eine Übereinkunft gegen möglichen Atomterrorismus von Extremisten oder Staaten unterzeichnet. Zuvor hatte Vizepräsident Bush am gleichen Ort mitgeteilt, Reagan habe der Sowjetunion schon 1983 einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Wie erinnerlich stammt die Rede, mit der Reagan seine "Strategische Verteidigungs-Initiative" (SDI) ankündigte, ebenfalls aus dem Jahr 1983. In einer jüngst veröffentlichten strategischen Philosophie über SDI aus der Feder des Staatssekretärs im US-Verteidigungsministerium, Iklé, fand sich die Anmerkung: "Die Planer in Moskau erkennen sicherlich, daß trotz der erstaunlich erfolgreichen amerikanisch-sowjetischen Zusammenarbeit gegen die Verbreitung der Kernwaffen die Fähigkeit, nukleare Sprengstoffe zu erzeugen, sich weiterhin auf zusätzliche Länder verbreiten wird". SD1 zur Abwehr von Atomterror?

Das machte durchaus Sinn, wenn der Atomterror von Staaten ausginge. Zumindest kann diese moderne Abwehrtechnologie eine Drohung der beiden Supermächte ergänzen, jedem den Garaus zu machen, der wahnsinnig genug ist, mit Atomterror herumzuhantieren.

Was in der amerikanisch-so-wjetischen Übereinkunft steht, ist noch nicht bekannt. Daß sie unterschrieben wurde, sagt etwas darüber aus, für wie aktuell Washington und Moskau solche Gefahren halten. Und es sagt auch darüber etwas aus, wo die gemeinsamen Interessen der beiden Weltmächte liegen, die sich ansonsten in Genf über ihre eigene Atomrüstung nur streiten.

#### Koalition jetzt einig über Erziehungsgeld

hev., Bonn In einem Spitzengespräch haben sich CDU/CSU und FDP über Erziehungsurlauh, die Arbeitsplatzgarantie und Erziehungsgeld geeinigt. Damit kann das Bundeskabinett am 16. Juli den Entwurf, der 1986 in Kraft treten soll, beschließen. Die Bundesregierung erwartet, daß das Bundeserziehungsgeldgesetz zu einer Entlastung des Arbeitsmarkts auf Dauer führt: Nach Schätzungen werden rund 300 000 Arbeitnehmer Erziehungsurlauh nehmen, für die dann mit Zeitverträgen nach den Erwartungen rund 200 000 Arbeitssuchende eingestellt werden. Außerdem würden bereits jetzt pro Jahr gut 290 000 Frauen Mutterschaftsurlaub nehmen, von denen nur die Hälfte an den alten Arbeitsplatz zurückkehre.

Wesentliche Punkte der Vorlage: • Erziehungsgeld: Gezahlt werden sollen bis zu zehn Monate lang je 600 Mark, von 1988 an sogar für zwölf Monate. Nach sechs Monaten verringert es sich für Besserverdienende. • Reziehungsurlauh: Ihn können Frauen und Männer nehmen. Ihr Arbeitsplatz wird nicht gefährdet. • Arbeitsplatzgarantie: Der Kündigungsschutz wird auf ein Jahr ausgedehnt. Entlassungen sind nur in Ausnahmefällen mit Zustimmung

der Behörden möglich. Bis zu den gestrigen Beratungen war vor allem der erweiterte Kündigungsschutz umstritten. Nach dem Kompromiß sollen künftig von der Neuregelung Betriebe mit bis zu fünf Arbeitnehmern ausgenommen werden. Damit sollen die Belange dieser Firmen besser gewahrt werden.

#### Heereman ist mit Bonn "sehr zufrieden"

HL. Ludwigshafen "Sehr zufrieden" mit der Haltung der Bundesregierung bei der Unterstützung der deutschen Landwirtschaft außerte sich gestern der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Constantin Freiherr Heereman. Anläßlich der Mitgliederversammhing auf dem Deutschen Bauerntag in Ludwigshafen sagte Heereman wörtlich: "Ich habe in meiner langen Amtszeit noch keine Regierung erlebt, die so viel für uns getan hat. Ausdrücklich einbezogen wurde dabei Bundesernährungsminister Ignaz Kiechle, der mit seinem Veto bei den Getreidepreisen dem Wunsch der

Bauern "genau" entsprochen habe. Die Delegierten des Verbandes verabschiedeten ein Grundsatzpapier zur längerfristigen Ausrichtung der Agrarpolitik. Darin wird als vorrangiges Ziel die Erhaltung einer mög-lichst großen Zahl leistungsfähiger bäuerlicher Familienbetriebe gefordert. Den Landwirten müsse mit angemessenen Preisen für ihre Produkte die Möglichkeit geboten werden, ein mit anderen Wirtschaftszweigen vergleichbares Einkommen zu erzielen - und zwar möglichst weitgehend über den Markt.

Auf nationaler Ebene sollten sozial-, struktur- und steuerpolitische Maßnahmen ausgebaut werden, so die Entschließung. Zur Entlastung des EG-Agrarmarktes wird eine gewisse Produktionsbeschränkung empfohlen, als Ausgleich begleitet von kostenorientierten Preisen auf dem Binnenmarkt und einer lückenlosen Außenhandelsregelung. Seite 3: Krücken wegwerfen

### Honecker will bis 1990 eine Einladung ins Weiße Haus

"DDR" strebt nach besseren Beziehungen zu den USA

hrk. Berlin

Ost-Berlin richtet sein Interesse in zunehmendem Maße auf die USA und versucht, die Kontakt-Kette zu Athen, Rom, Paris und Madrid nun auch auf Washington auszudehnen. Ziel dieser Bemühungen ist ganz offenkundig, daß Erich Honecker noch in diesem Jahrzehnt "zu Besuch ins Weiße Haus reist", wie es kürzlich ein hoher politischer Beamter in Bonn

formulierte. In den letzten Tagen sandte die SED-Führung gleich drei Signale aus: Erich Honecker empfing am Mittwoch - durchaus ungewöhnlich die scheidende US-Botschafterin in Ost-Berlin, Rozanne L. Ridgway, zum Abschiedsbesuch. Der SED-Chef knüpfte damit sogleich an die künftige Tätigkeit der Diplomatin an, die als Nachfolgerin des vorgesehenen US-Botschafters in Bonn, Richard Burt, dann die Leitung der wichtigen Abteilung für europäische und kanadische Angelegenheiten im State Department übernimmt. Honecker bot in dem Gespräch an "gegenteilig vorteilhafte Beziehungen" zwischen Ost-Berlin und Washington anzustreben und dem "politischen Dialog zwi-

schen den USA und der "DDR" wei-

tere Impulse zu verleihen\*. Ebenfalls gestern veröffentlichte das SED-Blatt "Neues Deutschland" ein Glückwunschtelegramm an Ronald Reagan zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli. Darin wirbt Honecker um bessere Beziehungen zu Amerika. die bisher unter der Weigerung der "DDR" litten, Entschädigungen für enteignete westliche Vermögenswerte zu bezahlen. Honecker schrieb: "Ich bin gewiß, daß ein sachlicher politischer Dialog zwischen unseren beiden Regierungen und die kon-struktive Entwicklung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamen Interessen zur Verbesserung der weltpolitischen Situation und zur Stärkung der internationalen Sicherheit beitragen kön-

In den Zusammenhang der "DDR"-Bemühungen, in Washington festen Fuß zu fassen, gehört auch das ausführliche Gespräch zwischen Au-Benminister Oskar Fischer und US-Senator Joseph R. Biden am 1. Juli in

## DIE WELT

#### Garantie und Gründe

Von August Graf Kageneck

Es ist verführerisch, zwischen dem Gorbatschow-Besuch in Frankreich, der dem Treffen mit Reagan absichtsvoll vorausgeht, und der plötzlichen totalen Hinwendung Frankreichs zum deutschen Partner in der Sicherheitspolitik eine Verbindung herzustellen. Bei beiden Vorgängen sind die Beziehungen der Deutschen und der Franzosen zu Amerika im Spiel. Aber die Motive müssen richtig gesehen werden.

Im Prinzip ist die französische Erkenntnis, daß die eigene Sicherheit von der deutschen untrennbar ist und daraus die längst überfälligen! - Konsequenzen gezogen werden müssen, eine gute Sache. Nur darf dahinter als Motiv nicht die Unterstellung stehen, die USA könnten sich, insbesondere in der neuen Perspektive einer Weltraumverteidigung, von Europa abkehren. Solche Zweifel werden in Bonn nicht geteilt.

Es darf aber auch nicht in Frankreich die Sorge aufkommen, die Bundesrepuhlik könnte sich eines Tages doch vom Westen ahkehren, um eines Wiedervereinigungsgeschäfts mit Moskau willen oder aus welchen Gründen immer; man müsse sie also durch die französische Atomgarantie "festhalten". Solche Gedanken sind bei den französischen Sozialisten in der Tat diskutiert worden, intern - und auch mit den deutschen Sozialdemokraten; um deren Haltung geht es den französischen Genossen. Ihr Verteidigungspapier deutet dergleichen an, wenn es davon spricht, daß die Nukleargarantie die Deutschen enger an das Bündnis binden solle. Im Oktober soll ein Kongreß der Sozialistischen Parteien Europas in Bonn über dies Thema reden: wir dürfen mit interessanten Diskussionen zwischen dem Präsidenten der Sozialistischen Internationale, Willy Brandt, und seinen französischen Gästen rechnen.

Daß der neue Kreml-Herr dem französischen Staatspräsidenten als erstem die Ehre eines Besuches erweist, mag Frankreich schmeicheln. Paris bemüht sich seit langem um eine Verbesserung seiner unter Mitterrand in den Keller gerutsch-ten Beziehungen zu Moskau. Der Versuchung, sich von Gorbatschow gegen die USA einnehmen zu lassen, wird Mitterrand gleichwohl widerstehen. Der Präsident ist gegen die SDI-Plä-ne Reagans, aber dessen unerschütterlicher Verbündeter in der Atlantischen Allianz.

### Gefährliches Geflecht

Von Astaf Domberg

Milka Planinc ist mit großer Begleitung, darunter viele Wirtschaftsexperten, in Moskau eingetroffen. Damit spricht erstmals seit vielen Jahren ein jugoslawischer Ministerpräsident im Kreml vor. Ihr Gastgeber und Gesprächspartner, Ministerpräsident Tichonow, wurde von den jungsten machtpolitischen Veränderungen nicht direkt betroffen; je-denfalls aber kommt Frau Planinc als erster ausländischer Regierungsgast in die neue Situation der Sowjetführung hin-

Nachdenkliche Jugoslawen blicken mit Besorgnis auf die wachsende handelspolitische Verflechtung ihres Landes mit dem "großen Bruder". Der Anteil der sowjetischen Exporte nach Jugoslawien ist von 8.9 Prozent im Jahre 1961 auf inzwischen 27,2 Prozent im Jahre 1983 gestiegen. Die sowjetischen Importe wuchsen im gleichen Zeitraum von 3,5 auf 20,3 Prozent. Die Sowjetunion hat die Bundesrepublik als wichtigsten Handelspartner Belgrads auf den zweiten Platz verwiesen.

Die Abhängigkeit einzelner jugoslawischer Wirtschaftszweige, etwa des Schiffbaus und der gesamten Werftindustrie, von sowjetischen Aufträgen ist groß. Die Jugoslawen sind in einer Zwickmühle: sie können viele ihrer Industrieprodukte im Westen wegen mangelnder Qualität nicht placieren, aber die Sowjets kaufen ihnen alles ah. Das aber schafft, ob man will oder nicht, politische Konsequenzen.

Derzeit wird ein Buch in Belgrad diskutiert, das Frau Pla-ninc gewiß noch vor ihrer Reise las. Es ist der zweite Band der Memoiren eines der klügsten Diplomaten Titos, des leider viel zu früh gestorbenen früheren Botschafters in Moskau, Veliko Micunovic. In seinen Moskauer Jahren schrieb er: "Jeder Erfolg, den wir (Jugoslawen) zu Hause haben, wird sich unmittelbar auf eine günstige Entwicklung unserer Beziehungen mit den Russen auswirken. Jeder unserer Mißerfolge wird die russischen Bestrehungen auf noch größeren Druck, auf noch größeren Einfluß in Jugoslawien, auf Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten verstärken." Selten ist eine komplizierte Situation so kurz und treffend dargestellt worden.

### Das Beispiel Alfonsin

Von Werner Thomas

Die Frage nach dem derzeit populärsten Politiker Latein-amerikas läßt sich leicht beantworten: Raul Alfonsin. Unglauhlich, Macht nichts. In Buenos Aires herrscht eine fast euphorische Stimmung. Achtzig Prozent der Bevölkerung unterstützen Alfonsins Maßnahmen, wenn man bedenkt, daß der Argentinier gerade eine wirtschaftliche Schocktherapie verordnet hat, die noch Schmerzen bereiten wird.

Argentiniens Präsident demonstrierte erneut die Fähigkeit, die Gefühle seines Volkes richtig einzuschätzen. Das Volk hatte es satt, mit astronomischen Inflationsziffern zu leben. Im Mai kletterte die Jahresrate auf mehr als tausend Prozent. Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit grassierten. Alfonsin mußte reagieren, auch um sich selbst zu retten.

Er ist über seinen eigenen Schatten gesprungen. Der wirtschaftliche Laie, ein Vertreter des linksliberalen Lagers der radikalen Bürgerunion, verfolgte zunächst hartnäckig einen populistischen Kurs und mißachtete die Austeritäts-Ratschläge des Internationalen Währungsfonds. Die Inflation könne ruhig weiter galoppieren, wenn das Realeinkommen der Argentinier steige, meinte er. Die Rechnung ging nicht auf. Jetzt ergriff Alfonsin noch drastischere Schritte, als die Washingtoner Behörde je zu fordern wagte.

Die Frage ist, ob er durchhält und standhaft hleibt, auch wenn ihm der Wind ins Gesicht bläst. Die Probleme lassen sich nicht innerhalb weniger Monate lösen, die schlimmen Folgen werden kommen: mehr Arbeitslosigkeit, mehr Pleiten, mehr Rezession. Die Preiskontrollen können einen Schwarzmarkt schaffen. Dann schlägt vielleicht die Stimmung um. Die Argentinier sind bekannt für radikale Stimmungsumschläge.

Wenn Alfonsin den Weg konsequent weiter verfolgt, wenn es ihm gelingt, dieser unruhigen Nation stabile Verhältnisse zu bescheren, dann sollte sein Beispiel Schule machen auf dem Subkontinent, wo sich Politiker mehr durch Redetalent auszeichnen als durch Mut zu realistischen Entscheidungen. Eines hat Raul Alfonsin bewiesen: Man kann auch in dieser Region durch unpopuläre Maßnahmen Popularitätspunkte sammeln.

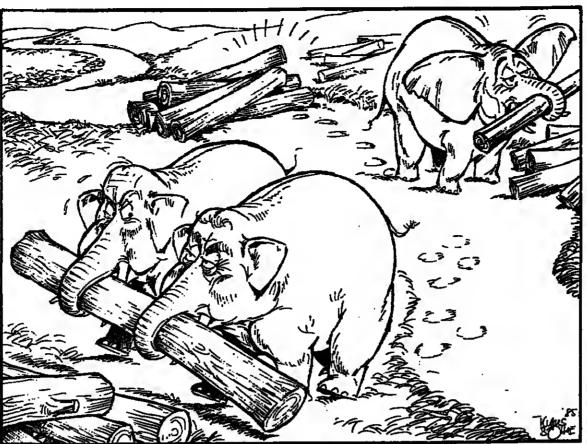

"Wissen'S, i glaub', der mit den Ohren räumt mehr in den Weg als aus dem Wegl"

### Das Arbeits-Los geworfen

Von Peter Gillies

m Brechen von Tabus sind die Deutschen Weltmeister, Hierzulande werden Geheimakten veröffentlicht, die die nationale Sicherheit berühren, vertrauliche Gerichtsakten, Steuerunterlagen – je intimer, desto besser. Nur zwei Statistiken mögen wir partout nicht "hinterfragen": die Volkszählung und die Arbeitslosenstatistik. Beim ersten fehlt angeblich die "Akzeptanz", beim zweiten, so wird behauptet, die Notwendigkeit.

Nun mag es zutiefst menschlich sein, daß ein Kranker den Blick auf sein Fieberthermometer verweigert. Seiner Gesundheit aber dient dies schwerlich. Daß die Statistik derzeit 2,16 Millionen Erwerbslose anzeigt, besagt nur eines: 2,16 Millionen Menschen haben sich in die Stempellisten der Arbeitsämter eintragen lassen. Ob tatsächlich weniger Männer und Frauen arbeiten wollen oder vielleicht sogar eine Million mehr, weiß alemand. Auch wieviele Schicksale mit welcher menschlichen Bedrängnis sich dahinter verbergen, bleibt

Alle tun so, als müsse man jeden Monat, den Herr Franke werden läßt, ein elendes Einzelschicksal nur mit schon habe man den sozialen Sprengstoff exakt definiert. Jedermann welfl, daß dies nicht so ist - selbst Gewerkschaftler wissen es, Personalchefs ohnehin. Aber auch Politiker starren auf die vermeintlich exakte Größe und geben ihr pflichtgemäßes Erschrecken zu Protokoll. Eine merkwürdige Berührungsangst verhindert, daß eine Zahl, die alle als schicksalhaft begreifen, auf ihren realen Ge-

halt geprüft wird. Als einst ein Bundesarbeitsminister (er hieß Ehrenberg) eine wissenschaftliche Untersuchung aufnahm, die unter den Arbeitslosen zehn Prozent Drückeberger ausmachte, traf ihn geballter öffentlicher Zorn. Er kam freilich in organisierter Form, er rollte auf Verbands- und Funktionärsebene, keineswegs unter der Bevölkerung, denn der sogenannte Normalverbraucher hielt diese Zahl für so abwegig nicht - um es milde zu

Auch heute gibt es Scheinarbeitslose, Männer wie Frauen, Jugendliche wie Ausländer. Aus vielerlei Gründen unterziehen sie sich zwar dem Ritus von Meldung, Stempelgehen, Vorstellen und Ablehnung, aber an einer beherzten Arbeitsaufnahme sind sie

Arbeitsamt geschickte Bewerber wissen viele Personalchefs schier unglaubliche Geschichten zu erzählen.

Freilich weiß niemand, wieviele dies sind. Andererseits gibt es solche, die aufgrund jetzt wieder steigender Einstellungen einen Job suchen, nachdem sie aus familiären oder persönlichen Gründen einige Jahre nicht arbeiteten. Auch diese sogenannte stille Reserve", die ebenfalls niemand kennen kann (obgleich die Gewerkschaften es behaupten), ist ein Teil des Problems, dessen Zurkenntnisnahme die organisierten Interessen scheuen.

Allein eine Viertelmillion registrierter Erwerbsloser will keinen Vollarbeitsplatz, sondern begehrt nur Teilzeitarbeit. Sie werden als soziales Schicksal statistisch - und leider auch politisch - genauso bewertet wie ein arbeitsloser Stahlkocher mit fünf Kindern. Die pauschale Sozialpolitik, die hieran anknüpft, muß unsozial wirken, denn sie behandelt Schnupfen wie Herzinfarkt nach der gleichen Therapie. Dadurch hätschelt sie jene. die nur eine kleine Handreichung brauchen, läßt die Schwerbetroffenen jedoch im Regen stehen. Das ist weder solidarisch noch subsidiär.

organisierten Interessen Die scheuen die Diskussion. Sie wird am Stammtisch geführt. Dort weiß man. daß Frau A. nur aus Rentengründen



nicht auf? Oberster Arbeitsverwalter Heinrich Franke

nicht interessiert. Ihr Risiko liegt dar-in, vermittelt zu werden. Über vom Herr B. aufgrund blühender Schwarzarbeit das Stempelgeld nur mitnimmt. Die Gewerkschaften müßten eigentlich aus wohlverstandener Solidarität bei der Aufklärung des sozialen Kerns der Arbeitslosigkeit inter-essiert sein. Sie sind es nicht, sondern schlagen auf die ohnehin fragwürdigen zwei Millionen noch anderthalbe als "stille Reserve" drauf, Gegenüber einer ungeliebten Regierung machen sich eben dreieinhalb Millionen Verelendete besser.

> Merkwürdigerweise haben auch die Unternehmer lange Zähne bei dem Thema. Sie zucken vor dem Vorwurf der Verharmlosung oder des Sozialzynismus zurück, fürchten wohl auch, mit einer Aufschlüsselung auch wirkliche Notfälle mitzutreffen. Daß die Opposition an realistischen Zahlen nicht interessiert ist, mag noch angeben, denn ihr Kampfmittel ist die große Zahl und die Suggestion von Massenelend. Die Lethargie des Regierungslagers ist jedoch nicht zu

> Wenn die Koalition den Stich ins Wespennest weiter verweigert, läuft sie Gefahr, zur Unzeit - also bei Wahlen - vom Gift falscher Information gelähmt zu werden. Der Weg, eine Million schlicht als Drückeberger oder Scheinarbeitslose zu diffamieren, ist natürlich falsch und gebiert neues Unrecht. Aber die Koalition darf andererseits auch die bisherige Undifferenziertheit nicht gegen sich gelten lassen. Ein Staat, der unzählbare Millionen für Kommissionen, Gutachten und Untersuchungen ausgibt, sollte doch wohl das Geld übrig haben, sein drängendstes Problem einmal intensiv zu durchleuchten, bei Arbeitsämtern, Betrieben, Erwerbslosen, bei Beteiligten wie Betroffe-

Zur Durchleuchtung gehört auch die Tatsache, daß die Hälfte der Arbeitslosen nicht qualifiziert ist für einen Job. Oder anders: Selbst wenn heute drei Millionen Arbeitsplätze vom Himmel fielen, sie blieben zum großen Teil leer oder müßten durch "Importe" besetzt werden. Das Beschäftigungsproblem dürfte mit allen wichtigen Fragen der Politik eines gemeinsam haben: Man löst es nicht, wenn man seine Verschleierung duldet oder gar pflegt.

### IM GESPRÄCH Kurt Waldheim

### Wende in der Hofburg?

Von Carl Gustaf Ströhm

Enes Österreichers aus gutem Hause": Weltgewandt, ein liebenswürdiger Plauderer mit weichem Wiener Akzent, diplomatisch versiert in der Wahl seiner Worte. Kurt Waldheim, langjähriger UNO-Generalsekretär, der jetzt eine Pension von den Vereinten Nationen bezieht, will aber nicht nur als Elder Statesman die Welt betrachten. Er wird - zum zweiten Mal übrigens (das erste Mal unterlag er vor fünfzehn Jahren, damais noch auf der Position des österreichi-schen Außenministers) – 1986 für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten kandidieren. Obwohl er nicht Mitglied einer Partei ist, ließ sich Waldheim von der christlich-de-mokratischen ÖVP aufstellen. Werden die Österreicher, die ihr

Staatsoberhaupt im Gegensatz zur Bundesrepublik durch Volkswahlen bestimmen, dem "Weltmann" Waldheim den Vorzug vor dem sozialistischen Kandidaten, dem Gesundheitsminister und Arzt Kurt Steyrer, geben? Waldheim weiß, daß sein Geg-ner nicht nur die massive Unterstützung des gesamten sozialistischen Apparats erhalten wird. Für die Sozialisten geht es um die Verteidigung ihrer Bastion: Seit 1945 hat noch nie ein bürgerlicher Kandidat es ge-schafft, in die Hofburg, den Sitz des österreichischen Staatsoberhaupts, einzuziehen. Obwohl Waldheim sich, wie es so schön heißt, vornehmer Zurückhaltung befleißigt - man kann sich den Mann auch kaum als Polemiker und schäumenden Wahlkämpfer vorstellen –, ist in Österreich im Zusammenhang mit seiner Person einer der härtesten politischen Auseinandersetzungen zu erwarten. Für Bundeskanzler Sinowatz (SPÖ), der sich schon mit dem Verlust der absoluten Mehrheit seiner Partei abfinden mußte, wäre ein "schwarzer" Bundespräsident, noch dazu vom Volke gewählt, ein schwerer Schlag. Die außenpolitische und weltpoliti-

sche Erfahrung Waldheims bezwei-feln auch seine Gegner nicht. Ganz



je Baue

Schluß mit der Raunzerei: Kandidat

nebenbei erzählt er seinen Zuhörern. wie er kurz nach der sowjetischen Invasion in der Tschechoslowakei 1968 als österreichischer Außenminister mit Tito zusammentraf. Tito habe damals die Österreicher mit Vorwürfen überschüttet: Sie seien "zu naiv" und zu "gutgläubig" gegenüber den Sowjets. Sie müßten viel mehr für ihre Verteidigung tun.

Österreich verdanke seinen hohen Lebensstandard und Wohlstand zum Teil auch der Tatsache, daß es so wenig für seine Verteidigung ausgebe, sagt Waldheim dann. Von der allge-meinen Verdrossenheit, die sich in Österreich allerdings etwas langsamer ausbreitet als in der Bundesrepublik, ist der Mann, der die vergangenen anderthalb Jahrzehnte mehr in Übersee als in seiner Heimat verbrachte, überrascht. Österreich stehe in der Rangliste der wohlhabenden Länder heute an fünfzehnter Stelle wir sollten endlich aufhören, griesgrämige Kommentare über unser Land zu verbreiten. Über seine Landsleute urteil Waldheim: Der Österreicher glaubt einerseits nicht an das, was er selbst geschaffen hat und andererseits weiß er alles bes-

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

NEUESTE NACHRICHTEN

DKP-Mitgliedern dürfe man nicht von vornherein unterstellen, daß sie gegen die Beamtenpflicht zur Vertei-digung unserer Demokratie versto-Ben, meint die SPD-Regierung Lafontaine und schaffte den Extremistenbeschluß im Saarland ab. Zur gleichen Zeit befand ein hoher Richter, DKP-Angehörige seien zum Schuldienst zuzulassen, und fügte seinem Urteilsspruch zu, parteipolitisches Engagement eines Bürgers sei doch begrüßenswert. Wenn die Genossen über diese Art Entscheidungen vor lauter Lachen hochrote Köpfe bekommen, verstehen könnte man es. Ihnen wird nicht nur der Weg in Institutionen gebahnt, die sich bervorra-gend zur Unterwanderung unseres Staates eignen, sie dürften auch be-friedigt feststellen, daß Blindheit mittlerweile mancher Leute Blick trübt, die Feinde der Demokratie klar zu erkennen... Nach einer bitteren Diktaturerfahrung in Braun haben uns rosarote Traumtänzer gerade noch gefehlt.

MÜNSTERSCHE ZEITUNG Zur Ansicht der Sexialdemokraten, es sei ein Irrium gewesen, den Schnellen Brüter in Kalkar zu bauen, bemerkt zie:

Der nächste Irrtum liegt schon auf der Hand: zu meinen, es sei ein ausreichender Grund, sich jetzt noch gegen den Brüter zu entscheiden, nur weil er einem parteipolitisch nicht mehr in die Landschaft paßt. Hier steht so viel rechtsstaatlich investier-

tes und qualifiziert verarbeitetes Volksvermögen auf dem Spiel, daß es keiner Ideologie oder Taktik zuliebe kaputtreglementiert und kaputtprozessiert werden darf. Wer etwas ausbrütet, muß immer auch die Folgen tragen. Der Weisheit letzter Schluß aber ist nicht ausgerechnet von denen zu erwarten, die sich selbst eine politische Dummheit nachweisen.



Zusammen könnten beide eine alles in allem erfolgreiche Regierungspolitik überzeugend nach außen vertreten, für neuen Schwung sorgen, die Stimmung verbessern. Ob dafür der Wille von Kohl und Strauß zu einer optimalen politischen Zusammenarbeit allein ausreicht, bleibt ab-

#### Frankfurter **Neue Presse**

Sie meint zu Speknlationen über einen SPD-Kanzlerkandidaten Esu: Interessanter ist, was die Sozialdemokraten bei der nächsten Bundestagswahl außer Rau zu bieten haben. Die Stimmung bei den Sozialdemo-kraten ist nämlich besser als ihre Lage. Sinngemäß hat dies der scharf denkende Bundesgeschäftsführer Peter Glotz in diesen Tagen gesagt. Rau ist kein Programm . . . Für Kohl und die Koalition ist ein Gespann Rau/Brandt ein ernstzunehmender Gegner, wenn auch noch nicht erkennbar ein solches Schwergewicht wie die alte Troika aus Schmidt, Brandt und Wehner.

### Fernando Morán und Spaniens Rolle im Bündnis

In Wirtschafts- und Außenpolitik enden die doktrinären Experimente / Von Rolf Görtz

Mit seiner Kabinettsumbil-dung reagiert der sozialistische Ministerpräsident Felipe González auf die Realitäten jener atlantisch-europäischen Gemeinschaft, der sein Land nun einmal angehört. Angestoßen von den Spannungen innerhalb seiner eigenen Partei, entschloß sich González zur Flucht nach vorne, zur Mitte: zur atlantischen Außenpolitik und zu einer pragmatischen Wirtschaftspolitik, die sich am internationalen Wettbewerb orientiert. Auf beiden Gebieten bedeutet das den Verzicht auf vorher proklamierte sozialistische Experimente.

Den Kurswechsel selbst vollzog González bereits zur Zeit seiner Amtsübernahme vor zwei Jahren und sieben Monaten. Jetzt geht es nur um die Bestätigung nach außen. González leitet mit der Regierungsumbildung seine Aufklärungskampagne zum Verbleib in der NATO ein. An der Volksabstimmung über diese Frage will er offensichtlich festhalten

Abgesehen von dem Fehlstart der Nacht-und-Nebel-Enteignung

der größten Privatholding Spaniens steuerte Superminister Miguel Boyer, verantwortlich für Wirtschaft und Finanzen, einen Kurs der Privatinitiative. Dabei mußte er von Anfang an gegen den ideologischen Widerstand der kommunistischen und der sozialistischen Gewerkschaften, aber auch gegen die Trägheit des risikoscheuen Unternehmertums kämpfen. Und gegen die staatliche Mammutholding INI, deren permanentes Defizit einen Staatshaushalt belastet, der außerdem die Aufteilung des bisher zentral regierten Landes in einen Bundesstaat verkraften

Daß González wegen der wachsenden Arbeitslosigkeit aus wahltaktischen Gründen Boyer ersetzen könnte, wenn auch ohne seinen Kurs zu ändern, wird von vielen zur Zeit befürchtet angesichts zunehmender Angriffe von links auf Boyer. Für die Wahlen im nächsten Jahr bedeutet dies, daß González kein rechtes Vertrauen mehr in die langsam abbröckelnden "geborgten" Wähler der Mitte hat.

Boyer und genießen Verteidi- in ihm verankert, daß er nicht fähig gungsminister Serra und Innenminister Barrionuevo Vertrauen bis weit ins konservative Lager - trotz des Abhörskandals, der allerdings dem Vizepräsidenten Guerra angelastet werden muß. Doktrinäres sucht die Regierung jedoch im Justiz- und im Gesundheitswesen durchzudrücken. Trotz der größten Protestdemonstrationen der spanischen Geschichte wird auch die Schulreform per ordre de moufti erzwungen. Hier zeigt die Regierung eine autoritäre Rücksichtslosigkeit, die viele Kritiker an die Franco-Zeit erinnert.

"Sozialistisch" sollte eigentlich auch die Außenpolitik sein. So jedenfalls hatte es sich der scheidende Außenminster Fernando Morán vorgestellt. Der 59 Jahre alte Berufsdiplomat, der nicht wie die anderen Kabinettskollegen aus der studentischen Revolte der sechziger Jahre hervorging, besaß ein klares, wenn auch utopisches Konzept. Und im Gegensatz zu dem

Grundsätzlich aber genießt hatte sich dieses Programm so tief war, sich von heute auf morgen dem einmal eingeschlagenen Kurs zurück zum atlantischen Europa voll anzupassen.

Ideologisch begründete Gewissenskonflikte sorgten denn auch für jene oft erschreckende Inkohärenz, die die spanische Außenpolitik der letzten Jahre kennzeichnete, das Hott und Hü, das Ja des Regierungschefs zur NATO und der nicht nur unhöfliche, sondern ungezogene Empfang für den ersten Mann der NATO, Präsident Reagan.

Fernando Morán, trotz seiner langjährigen Erfahrung im Amt mehr ein Intellektueller denn ein Kommandeur, sah in der Atlantischen Gemeinschaft ein "ideologisches Instrument", geeignet, Spanien einen "liberalen und neokapitalistischen" Weg einschlagen zu lassen. Genau das aber ist bereits die Konsequenz des EG-Beitritts.

Morán war erfahren genug, ein neutrales Spanien auszuschließen. erheblich jüngeren Felipe González Er setzte aber, ähnlich der utopi-

schen deutschen Linken, auf "Entspannung" und "Gesamteuropa". Auf der Basis des hilateralen Abkommens mit den USA könne Spanien in militärischer Zusammenarbeit mit Frankreich und Portugal sich selbst verteidigen. Sein Intum: Für Spanien gibt es... anders als für Deutschland ... eigene Szenarien, die nicht mit dem generellen Konflikt der Blöcke koinzidieren."

Die geostrategische Lage aber an einem Knotenpunkt zwischen Afrika und Europa, zwischen Atlantik und Mittelmeer, mit Inseln wie den Kanaren und den Balearen, läßt eine außenpolitische Abnabelung von den Sicherheitsinteressen, etwa den europäischen Handelslinien über See, einfach nicht zu. Weshalb denn auch die mit Madrid geplante Reduzierung der amerikanischen Präsenz in Spanien vor dem spanischen Beitritt in die militärische Struktur der NATO gegen die europäische Sicherheit gerichtet wäre. Morans Abgang ist ein Programm für Spa-



### Die Bauern wollen die von Brüssel verschriebenen Krücken wegwerfen

ein Wandel – auch Lob für den Landwirtschaftsminister; aber massive Kritik an den

Eurokraten in Brüssel. Das ist das Resumee des "Deutschen Banerntages 1985".

Von HENNER LAVALL

7 on allen Seiten werden sie geprügelt. Viele Bürger und auch Wirtschaftswissenschaftler geben ihnen die Schuld an den hohen Preisen für Brot, Milch, Fleisch und Wurst. Große Höfe, große Autos, das ist ein weit verbreitetes Klischee über die deutschen Bauern.

Daß diese Vorurteile nicht stimmen und das sie nicht schuld an hohen Preisen sind, das will die Landwirtschaft zur Zeit in Ludwigshafen einmal mehr klarstellen. Ihr Forum dafür ist der bis morgen andauernde "Deutsche Bauerntag 1985", an dem sgesamt über 10 000 Bauern von Flensburg bis Konstanz teilnehmen.

ALL STATES

2-1-2

Acc. 1. 1 125

Es ging sachlich zu im Versammlungsraum, dem Pfalzbau in Ludwigshafen. Der frisch wiedergewählte Bauernpräsident Constantin Freiherr Heereman verteilte gestern Lob und Kritik, wobei ihm die anwesenden 500 Delegierten jeweils mit stürmischem Beifall oder gellenden Pfeifkonzerten beipflichteten.

Lob gab es vor allem für die Bundesregierung die trotz angespannter Haushaltslage die Landwirtschaft nach allen Kräften unterstützt habe. Noch mehr Lob und Beifall erntete dann der von Heereman angesprochene - vor kurzem noch so sehr gescholtene - Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle, der mit seinem Veto zu den Agrarpreisvorschlägen "genau

Lob für den Kanzier und - welch ten". Doch das Geld aus Bonn allein, so waren sich alle einig, reiche nicht aus, um die preisdrückenden Maßnahmen aus Brüssel auch nur annähernd auszugleichen

> Scharfe Kritik übte der Bauernpräsident an dem europäischen Agrarverwaltungsapparat. Es liegt an der Zeit", so Heereman unter dem Jubel der Delegierten, "daß die Krücke, die uns Brüssel zum Laufen verschrieben hat, weggeworfen wird." Die Bauern wollten sich wieder unbehindert" bewegen können. "Nur so erhalten wir den verlorenen Mut für die weitere Bewirtschaftung unserer Höfe zurück. Brüssel gibt uns keine Perspek-

> Das ist es, was die Landwirte im Saal hören wollen. Und laut kommt aus ihren Reihen der Ruf: "Weg mit Andriessen!" Gemeint ist der in Brüssel für Landwirtschaft verantwortliche Kommissar. Er vor allem tritt dafür ein, Überschüsse mit niedrigen Preisen abzubauen.

Aber dieser Weg", so Präsident Heereman, "führt in die falsche Richtung." Dadurch blieben immer mehr kleine Höfe auf der Strecke. Ohnehin hätten die Betriebe in den letzten 12 Jahren um ein gutes Drittel auf nur noch 730 000 abgenommen, bei praktisch, gleichbleibender Fläche von zwölf Millionen Hektar. Auch die Zahl der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft habe sich kräftig verringert. Heute seien nur noch halb so viele wie vor 20 Jahren auf den Höfen

In der gleichen Zeit seien die Einkommen deutlich geringer gestiegen als die Inflation und als die der Beschäftigten in der übrigen Wirtschaft. Wir sind es leid , ruft ein Delegierter mehr arbeiten zu müssen." Gegenwärtig liege die Kaufkraft der landwirtschaftlichen Löhne um gut ein Drittel unter der von 1972. "Ein Industriearbeiter zum Beispiel kann sich doppelt soviel leisten", wird beklagt.

Wir haben versucht, durch hohe Investitionen, durch Mehreinsatz von Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Futtermitteln die Produktionsmenge zu steigern, um so bei den Einkommen Schritt mit anderen Berufsgruppen halten zu können", heißt es aus Schleswig-Holstein. Das habe aber nichts genutzt. Wir erzeugen heute doppelt soviel Milch, Getreide, Eier und Fleisch wie vor zwölf Jahren. auch unsere Schulden sind höher als ie zuvor."

Verantwortlich, da ist sich die grüne Front einig, sei vor allem die fal-sche Politik der EG. Von den fünf Zielen, die der ursprüngliche EG-Vertrag gesetzt habe, nämlich erstens Steigerung der Produktivität, zweitens angemessene Einkommen für die Bauern, drittens Stabilisierung der Märkte, viertens Sicherung der Versorgung und fünftens Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen, seien die Ziele eins, vier und fünf er- oder überfüllt worden. Der Verbraucher könne als der große Gewinner des gemeinsamen Marktes angesehen werden.

Aber bei Punkt zwei und drei, wo es um das Wohl der Bauern gehe, sehe es finster aus. Nichts davon sei davon heute zu sehen. "Die Bauern haben sich selbst geschadet, mit der immer höheren Produktivität."

So einig, wie man bei der Beurteihung der eigenen Misere ist, genauso einig sind sich die in Ludwigshafen versammelten Delegierten zum Ab-

"für immer weniger Geld immer kern in Bonn und Brüssel endlich Perspektiven für die rund vier Millionen Männer, Frauen und Kinder in den deutschen Bauernfamilien gezeigt werden müssen.

> Als Heereman von der zunehmenden Unruhe in der Landwirtschaft spricht und mahnend sagt: "Die Parteien müssen es sehr ernst nehmen, was sich bei den Bauern tut", da findet er Zustimmung.

> Der Bauernpräsident hat es zwar nicht ausgesprochen, aber die Bauern stellen eine wirtschaftliche Macht dar wie kaum eine andere Branche in Deutschland. So erzielt die Landwirtschaft einen jährlichen Produktionswert von 65 Milliarden Mark. Das ist zum Beispiel mehr als der Umsatz der Textil- und Bekleidungsindustrie (53 Milliarden Mark), mehr als die eisenschaffende Industrie (46 Milliarden Mark) und gut doppelt soviel wie der Umsatz im Kohlebergbau (28 Milliarden Mark). Rund 85 Prozent der landwirtschaftlichen Erzeugnisse werden vom Ernährungsgewerbe be- und verarbeitet. Dort ergibt das - unter Berücksichtigung der importierten Rohstoffe - einen Gesamtumsatz von über 200 Milliarden Mark.

Zudem investiert die Landwirtschaft Jahr für Jahr so viel wie kein anderer Wirtschaftszweig. In 1984 wa-ren es beachtliche 33 Milliarden Mark die sie an Vorieistungen ausgab. Viele spezialisierte Maschinenbaubetriebe. Teile der Bauindustrie sowie die Futter- und Düngemittelindustrie sind von der Landwirtschaft abhängig. In ländlichen Gebieten - rund 20 Prozent der Bundesbürger leben in Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern - ist die Bedeutung der Bauern für Handel, Gewerbe und Hand-

richtete "Châteaux" zu übernehmen.

Auch Japaner, Belgier und Australier

- Abgesandte aus den "neuen" Wein-

ländern - interessieren sich für die

Wiege des lieben Gottes, schnuppern

auf der "Vinexpo", der alle zwei Jahre

stattfindenden internationalen Wein-

ausstellung in Bordeaux, nach guten

Gelegenbeiten, sich hier unten einzu-

kaufen. Ganz zu schweigen von den

Amerikanern, deren Sonnenland Ka-

lifornien zur ernsthaften Konkurrenz

für französische Weine geworden ist.

mit am Geburtstagstisch im Keller

des Schlosses Margaux und ließen

einen Margaux 1953 über die Zungen

rollen, mit dem Bruno Prats nach

dem Dessert die "immerwährende

ibrer besten

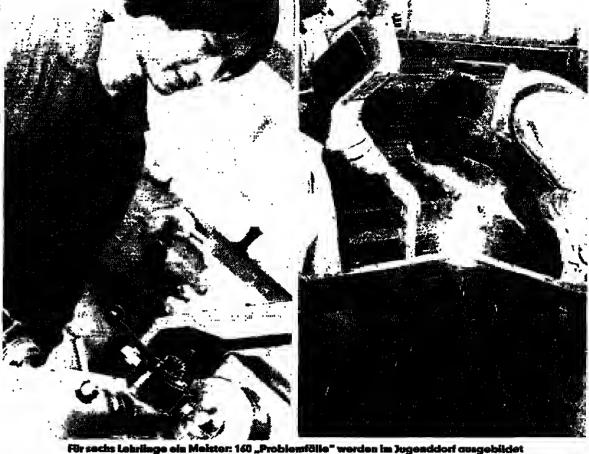

### Im Jugenddorf erhält auch der Schwächste seine Chance

In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit haben vor allem lernbehinderte Jugendliche kaum eine Chance. Das dies nicht so sein muß, zeigt das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland.

Von HENK OHNESORGE

Ton "Großstadt zwischen Wald und Reben", wie Stuttgart sich gerne nennt, ist im Stadtteil Feuerbach nichts zu spüren. Hier reiht sich Fabrik an Fabrik, darunter einige mit weltweit berühmten Na-

An einem kleineren Gebäude ist ein Schild "Jugenddorf Stuttgart -Berufliches Bildungszentrum" angebracht. Es könnte genausogut "Zur letzten Chance" heißen, denn für die lernbehinderten Jugendlichen ist die Ausbildung, welche ihnen das Jugenddorfwerk Christliche Deutschlands e. V." (CJD) hier zukommen läßt, die meist letzte Möglichkeit zur Eingliederung in das Be-

rufsleben. .In Zeiten wirtschaftlicher Stagnation und Rezession ist insbesondere der lernbehinderte Jugendliche als sen' betroffen", sagt dazu lapidar eine Broschirre des "CJD".

"Langjährige Erfahrungen der Jugenddörfer mit lerngestörten und lembehinderten Jugendlichen zeigen, daß diese Jugendlichen beim Einleben in neue Lemprozesse und neue Gemeinschaften erhöhte Schwierigkeiten haben. Wenn der lembehinderte Jugendliche sich auf ständig wandelnde Situationen einstellen soll - und dies ist ein Vorgang, der während der Berufsausbildung abläuft -, bedeutet das für ihn eine besondere Belastung. Um diese erfolgreich durchstehen zu können, ist eine geschulte persönliche Begleitung in der Ausbildung und in der Tagebetreuung nötig."

Auf den ersten Blick sieht in den Ausbildungsräumen alles ganz normal aus. Daß die jungen Menschen. die hier ausgebildet werden, fast alle keinen Hauptschulabschluß und darüber hinaus noch zusätzliche Schwierigkeiten, von Sprachstörungen angefangen, haben, sieht man ihnen nicht an. Daß offensichtlich der eine oder andere Fremde unter ihnen ist, ist bei einem Ausländeranteil von 30 Prozent an der Bevölkerung in Feuerbach nicht ungewöhnlich. Daß aber auf je sechs Auszubildende ein Meister kommt, das macht stutzig.

"Man muß außer einer beruflichen

Qualifikation und viel pådagogischem Geschick auch noch ein gerüttelt Maß Idealismus mitbringen", meint der Führer durch die Werkstätten von den Männern, die in drei Jahre währenden Lehrgängen die jungen Leute zu einem qualifizierten Ausbildungsabschluß, verbunden mit der Berufsreife in einem Fachwerkerberuf, hinführen.

Im Gespräch mit ihnen, eher zögernd, schwäbisch bedächtig und ohne großen Worte, ist von Idealismus keine Rede. Viel lieber zeigt der Meister im Metallbereich einige gedrehte und gefräste Arbeitsproben ("die sind vom zweiten Ausbildungsjahr") und eine computergesteuerte Frasmaschine, Geschenk einer Firma: "In sechs Minuten schafft die ein Werkstück, zu dessen Herstellung mit der Hand man früher sechs Stunden gebraucht hätte. Die Jungen müssen auch damit umgehen lernen, denn draußen stehen diese Maschinen."

Das Programmieren (in diesem Falle: Arbeit einer Stunde) allerdings besorgt der Meister. Damit wären die jungen Menschen, die parallel zur Berufsausbildung auch den Hauptschulabschluß erwerben, überfordert.

Rund 160 werden derzeit als Holzfachwerker, Schlosserfachwerker, als Fachwerker im Metall-, Maler- und Lackierergewerbe und im Gartenbaufach ausgebildet. Von der üblichen Berufsausbildung unterscheidet sich die Fachwerkerausbildung vor allem dadurch, daß die Theorie (bei Besuch von besonderen Klassen der Berufsschule) entsprechend den Fähigkeiten der "Stifte" etwas geringer ist. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Für diejenigen, bei denen im Laufe der Ausbildung "der Knopf aufgeht", ist nach einem zusätzlichen Jahr bei einer Firma "draußen" die Gesellenprüfung möglich.

Für die notwendige Vermittlung ebenso wie für die sechs bis acht Wochen Praktika in Betrieben in der Nähe sorgen die Meister durch persönliche Kontakte (und für so manche Hilfeleistung durch die örtliche Industrie, etwa durch ausrangierte, aber

noch brauchbare Maschinen). Soweit dies einem schwäbischen Handwerksmeister möglich ist, kommt der Malermeister fast ins Schwärmen, als er von den beiden Mädchen berichtet, die im vergangenen Jahr das zusätzliche Jahr schafften. Und dann kommt er kurz ins Grübeln: "Eigentlich müßt' es möglich sein, daß einer sogar eines Tags die Meisterprüfung macht, der zuerst net einmal den Hauptschulabschluß g'habt hat ..." Doch noch ist dies ein Traum.

Bestenfalls ein Traum schien es auch, als der heute 78jährige Pfarrer Arnold Dannemann vor 38 Jahren im zerbombten Stuttgarter Hauptbahnhof heimat- und elternlose Kinder und Jugendliche auflas, um ihnen eine Zuflucht zu geben. Aus der Utopie des Jahres 1947 ist 1985 das größte Jugendbildungswerk in der Bundesrepublik Deutschland geworden, in dem bisher in inzwischen 112 Einrichtungen über eine Million Jugendliche betreut und gefördert wurden. Rund 78 000 Jugendliche und Kinder aus zerbrochenen Elternhäusern, von Spätaussiedlern und Kriegswaisen aus Südostasien, aber auch Kinder aus "stinknormalen" Familien werden derzeit hier in familienähnlicher Umgebung zum Schulabschluß (einschließlich Gymnesium) geführt oder für einen Beruf vorbereitet.

Das Interesse an einer Ausbildung in Feuerbach ist groß, doch mit der jüngsten Kappung der staatlichen Zuschüsse sind der Aufnahmefähigkeit Grenzen gesetzt. Zusammen mit den Fachkräften des Jugenddorfs entscheiden die Berufsberater des zuständigen Arbeitsamts (die jungen Menschen kommen teilweise von weit her), wer hier lernen kann. Ein Teil macht, bei Unterbringung im Jugenddorf, einen einjährigen Vorbereitungslehrgang, der die jungen Menschen erst ausbildungsfähig macht. Die anderen durchlaufen eine Berufsausbildung, die mit der Prüfung vor der Handwerkskammer endet. Fast alle bestehen die Prüfung, die allermeisten finden anschließend einen Arbeitsplatz.

Wo immer Jugenddörfer des CJD sind, wirken sie auf ihre Umgebung ein. So hat in Feuerbach, wo es am Rande der Großstadt für Kinder und Jugendliche kaum etwas gab, das Jugenddorf-Zentrum die Funktion eines stadtteilbezogenen Jugendhauses übernommen. Kindern (ab fünf Jahren), Jugendlichen und auch Erwachsenen wird Unterweisung in verschiedenen Handwerkstechniken, Sport, Ballett, Jazztanz und anderem geboten. Kinder zwischen sechs und 16 Jahren legen ihren eigenen Garten

Und da ist schließlich die Madchen-Volleyballmannschaft, die Feuerbach wirklich bekannt gemacht hat: 1983 gewann sie gegen Cecina (Italien) mit 3:0 den Volleyball-Eu-

#### Im Médoc feiert der Weinadel Geburtstag re. von den Ur-Besitzern zugrundege-

Von A. GRAF KAGENECK

s gab Hummersalat, Perlhuhn-Brust mit käseüberbackenen Kapuzinerpilzen, Käseplatte und eine Kaltschale aus geeisten Früchten. Aber das war nicht das Wesentliche, obwohl es von Pierre Laporte, dem ersten Traiteur von Auf der linken Seite der Speisekarte, die sich vor iedem der achtzig Gedekke befand, waren 17 der edelsten Weinsorten der Welt aufgeführt, alle vom Jahrgang 1955, den selbst der ärgste Weinbanause als einen der besten der Nachkriegszeit kennt, und an jedem der zehn Tische, die man lokker zwischen jahrhundertealten 1000-Liter-Fässern aufgestellt hatte, wurden jeweils fünf dieser Sorten ausgeschenkt.

Die weißgekleideten Diener wußten, in welcher Reihenfolge sie zu verfahren hatten, vom Pavillon Blanc du Château Margaux" bis zum Chateau Pontet Canet". Jeder von ihnen war im Hauptberuf Kellermeister, hatte, von Kindesbeinen an, zu gut das Handwerk von der Verwandhung der Traube in Wein gelernt, um auch nur einen Augenblick zu zögern, welcher Tropfen zu welchem Gericht zu fließen hatte.

Das Syndikat der Grands Crus Classés", der großen ausgezeichneten Lager des Médoc, feierte seinen 130sten Geburtstag. Wenn der liebe Gott wirklich, wie die Franzosen es glauben, Franzose ist, dann muß seine Wiege im Médoc gestanden haben. Auch die Burgunder, die Elsässer und die Winzer vom Rhône-Ufer oder vom Beaujolais geben neidlos zu, daß hier in diesem gesegneten Landstrich. zwischen Bordesux und der Girondemündung das edelste der edelsten Gewächse gedeiht, in einem Boden, einem Mikroklima und einer Sonnen-

einstrahlung, wie sie in dieser Kon- Baron Philippe, der bis heute, über zentration nirgendwo sonst zwischen Nordsee, Atlantik und Mittelmeer

Und nicht nur die Winzer, die hier seit dem Altertum Wein anbauten, wußten das. Auch der französische Staat, oder besser das französische Kaisertum der Bonapertes, wußten. es. Sie ahnten, welchen Gewinn man aus einer "Klassifizierung" dieses göttlichen Tropfens, der dort unten wuchs, für den Ruf und den Handel Frankreichs erzielen konnte. Und so riser Napoleon III., ei Mann, der den Tafelfreuden nicht minder zugetan war als seine bourbonischen Vorgänger, daß der Wein aus dem Médoc anläßlich der ersten Pariser Weltausstellung von 1855 nach Güte gewertet und ausgezeichnet werden sollte. Ausgezeichnet von den Winzern und Weinhändlern selbst, die sich untereinander zusammenzuraufen hatten, wem von ihnen die Krone der \_classification\* zufallen

Eine Rauferei ist es immer gewesen und bis heute geblieben. Das tut indes der Güte des Weins keinen Abbruch. Der Kunde kann sicher sein, daß er den höchsten Preis der Welt für eine gute Flasche Bordeaux aus dem Médoc nicht für irgendeinen gepanschten Tropfen, sondern für das Beste unter dem Besten bezahlt. Im Gründerjahr 1855 wurden überhaupt nur vier Weine ausgezeichnet, und sie sind als die "Premiers Crus Classés", als die "ersten ausgezeichneten Gewächse", in die Weingeschichte eingegangen.

Jeder kennt ihre Namen: Es sind die Châteaux Lafitte Rothschild. Latour, Margaux und Haut-Brion. Sehr viel später, erst 1973, stieß dem erlauchten Kreis ein fünfter Weggenosse und ein zweiter Rothschild zu,

achtzigjährig, das Zepter auf seinem Weingut in Pauillac schwingt und sich die Etiketten auf seinen Flaschen jedes Jahr von einem anderen Künstler signieren läßt.

Aus den fünf ersten sind inzwischen weit über sechzig geworden, die sich in fünf verschiedene Klassen teilen, aber alle zur Aristokratie des Weltweinanbaus gehören und sich mit ihren "Schlössern", die nicht immer diesen hochfahrenden Titel verdienen, auch als solche fühlen.

Nicht alle sind sie heute mehr Franzosen, diese Mitglieder des exklusivsten Winzerklubs. Einige Holländer haben sich eingeschlichen, Briten waren schon seit längerem dabei, und man munkelt, daß sich auch Deutsche anschicken, das eine oder ande-



Kunst der Lebensfreude", die sich im Médoc-Wein versinnbildliche, hoch-Bruno Prats leitet seit 1979 das Syndikat. Es besitzt das Château Cos d'Estournel, das Kenner als das feinste gleich nach den beiden Rothschilds bezeichnen. Sie alle sind vielfache Millionäre, vermutlich sogar in Dollar. Einige von ihnen besitzen, wie Lucien Lurton, gleich fünf "Châteaux", sitzen auf vier bis fünf Weinernten, deren jede schon auf Jahre hinaus von den niederländischen, dänischen oder britischen Moguls des Weinhandels von Bordeaux in alle Welt verkauft sind. Aber sie protzen nicht mit ihrem Reichtum. Keine Rolls oder Mercedes stehen vor den vergoldeten Gittern ihrer Parks.

als stramme, ein wenig an die deutschen Hanseaten erinnernde Patrioten, fahren sie französische Kleinwagen. Vielleicht ist es ihr auffälliges Understatement, das den Briten die Gegend um Bordeaux so anziehend

ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, 2000 München 70

Unentbehrlich im Urlaub. Genauso wichtig im Alltag. Damit Sie ohne Kostenrisiko Ihr gutes Recht verlangen können.

Exklusiv für ADAC-Mitglieder. Jetzt zum noch günstigeren Preis: nur DM 71,10 im Jahr! Sehen Sie sich mal um, ob Sie ein besseres Angebot finden.

Lassen Sie sich in Ihrer ADAC-Geschäftsstelle oder ADAC-Vertretung beraten!

### Neuer Zündstoff für **Nordelbiens Synode**

16 Theologen: "Friedensdienst ist relativ christlicher"

MICHAEL JACH, Bonn

Unmittelbar vor der beute in Rendshurg beginnenden Sondersynode der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche zum Grundsatzthema "Was gilt in der Kirche?" hat die Auseinandersetzung um Politik und Bekenntnis sich noch einmal verschärft. Dieser Tage erst forderten 16 Hamburger Theologieprofessoren und -dozenten von ihrer Landeskirche ein "eindeutiges Nein" zur Friedenssicherung durch militärische Abschreckung. Zugleich versicherten die Lehramtsinhaber jeneo 17 Pastoren des Kirchenkreises Stormarn ihrer Unterstützung, die Anfang April in einer von der Kirchenleitung als "politische Verführung" verurteilten Flugschrift ihre Konfirmanden zur Wehrdienstverweigerung aufgefordert batten.

Dies sei, befinden jetzt die Professoren, ein "unerträglicher Eingriff in die Freiheit der Theologie und der Seelsorge". Friedensdienst ohne Waffen sei \_relativ christlicher\* als Soldatendienst in der Bundeswehr; den verbündeten USA wird zur Begründung attestiert, "nicht Abwehr, sondern Überlegenheit und Sieg" anzustreben. Die Universitätstheologeo verstärken damit Tendenzen, die jüngst auf dem Düsseldorfer Kirchentag erstmals umfassende Geltung beansprucht haben.

#### Mahnungen ohne Resonanz

Unter Berufung auf die - nach der nordelhischen Kircheoverfassung nicht eindeutig definierte - "Freiheit des Verkündigungsamtes" weigern sich die Unterzeichner des Anti-Wehrdienst-Flugblattes beharrlich, eine dienstliche Anordnung des nordelbischen Kirchenamtes in Kiel gegen die Verhreitung ihres Faltblattes zu respektieren. Daran vermochten bislang auch deutliche Mahnungen an das Ordinationsgelübde nichts zu andern, die die Kirchenleitung in ihrer Grundsatzvorlage zur Sondersynode ergehen ließ. Danach hat die Freiheit des Amtes "darin ihren Grund, daß sie den Raum schafft für die alleinige Bindung an die Bibel und an das Bekenntnis". Dies mit dem Ziel, "daß die Ausrichtung des Wortes Gottes nicht dem Zeitgeist angepaßt wird . . . Wir sollen Christus verkündigen und nicht uns selbst."

Scharfe Zurückweisung erfuhr die Einlassung der Theologieprofessoren vom evangelischen Militärbischof Sigo Lehming. In einer Stellungnahme für den Informationsdienst der Evangelischen Allianz (idea) erklärte Lehming, er kenne in der evangelischen Theologie keinen Platz für den auf die Wehrdienstverweigerung angewandten Begriff "relativ christlicher".

#### Symptom für die EKD?

Der Militärhischof, zugleich Propst des nordelbischen Kirchenkreises Pinneberg, hatte schoo mehrfach eioe eindeutige Absage der Kirche an die akuten Tendenzen verlangt, die Soldaten ausdrücklich oder indirekt das Christsein streitig machen. Den Verweigerungsaufruf der Stormarner Pastoren nannte er ein "Zeichen geistlicher Verwahrlosung".

Lehming sprach auch das aus, was die nordelbische Kirchenleitung ersichtlich als peinlich empfindet und daher gelegentlich zu bagatellisieren suchte: daß die beftig aufgebrocheneo kirchenpolitischen Gegensätze in Nordelbien "Symptom für die gesamte Evangelische Kirche in Deutschland" (EKD) seien.

Nebeo den Grenzen "öffentlicher Verantwortung" der Kirche gibt "fe-ministische Theologie" das zweite Reizthema der Rendsburger Sondersynode ab. Rechtzeitig zur Tagung legten die nordelbischen Bischöfe Peter Krusche (Hamburg), Karlheinz Stoll (Schleswig) und Ulrich Wilckens (Lübeck) ihre dringend erwartete theologische Stellungnahme zu, wie sie zugestehen, bedenkenswerten Beweggründen und von ihnen jetzt deutlich markierten geistlichen Fragwürdigkeiten der "Frauentheologie" vor (WELT v. 4.7.).

Abgesehen von der Aufnahme durch die Synode, wird sich angesichts der fast ausschließlich "ratgebenden" Befugnisse der Bischöfe erst erweisen müssen, ob einschlägig engagierte Kräfte in der Kirche die gesetzten Maßstäbe achten werden. Der bischöfliche Satz vom - allerdings eingegrenzten - "weiten Freiraum" dieser Richtungstheologie "zur Entwicklung und Erprobung weiblicher Spiritualität und einer ihr entsprechenden theologischen Denkweise" läßt Deutungen zu und damit neue

### Senat sieht die Hansestadt von den anderen Ländern ausgebeutet

Die Münchener Maximilianstraße "müßte eigentlich in Hamburger Straße umbenannt werden", meinte Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) Anfang der Woche bei einem Empfang, an dem neben vielen Politikern auch die Präsidenten zahlreicher Landesbanken teilnahmen. Den ironisch gemeinten Anspruch auf eine Demonstration bayrischer Dankbarkeit gegenüber der nördlicheo Metropole leitet Dohnanyi aus der finanziellen Überlast ab, die Hamburg seiner Meinung nach im Länderfinanzausgleich zu trageo hat. Seit 1970 - so rechnete er kürzlich vor - habe die Hansestadt in diesen Topf 6,8 Milliarden Mark eingezahlt, der prosperiernde Freistaat iedoch 3.8 Milliarden Mark entnommen. Der Bürgermeister zog den Schluß, "Hamburg wird voo der Bundesrepublik finanziell ausgebeutet". Er sehe es als eine seiner wicbtigsten Aufgaben an, diese Ausbeutung des Hamhurger Steuerzahlers zu beenden. "Wir sparen in Bereicben", argerte sich Dohnanyi, "in denen in München, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf und Berlin großzügig Geld ausgegeben wird."

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion hat in einer gestern veröffentlichten Erklärung dem Bürgermeister Rükkendeckung gegeben. "Die gegenwärtige Finanzverfassung der Bundesrepublik droht Hamburg die finanzielle Existenzgrundlage zu entziehen", beißt es darin. Das widerspreche dem föderativen Anspruch des Grundgesetzes. Die Fraktion forderte den Senat auf, "diesen Sachverhalt bundesweit offensiv zu vertreten und in den Normenkontrollverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht zu unterstreichen.

Doch bevor dieser von mehreren Bundesländern angestrengte Rechtsstreit in Karlsruhe entschieden ist, will die SPD-Fraktion einen Kurs für den Hauhshalt 1986 fahren, in dem schmerzhafte Eingriffe" unausweichlich sein würden. Auf Anträge, die Kosten verursachen, will die Fraktion ganz verzichten. Und mit Blick auf die Bürgerschaftswahl am Ende des nächsten Etatjahres verspracben die Abgeordneten: "Wahlgeschenke verbieten sich nach der Schwur nicht einmütig geleistet der Verzicht kam bei etwa zehn Gegenstimmen - die Regierungsfraktion zählt 64 Mitglieder - am Dienstag abend zustande. In den Augen der CDU-Fraktion gehören Bekundungen dieser Art zum "alljährlichen Politik-Zirkus am Vorabend der Haushaltsberatungen". Oppositionsführer Hartmut Perschau diagnostiziert beim Senat "vorwiegend nur Schuldzuweisungen an die Adresse der Bundesregierung". Für ihn steht fest, daß die Stadtstaaten Hamburg und Bremen im Länderfinanzaus-

gleich am meisten begünstigt sind dank des höheren Richtwertes von 135 pro Einwohner statt 100 wie in den Flächenländern (dieser Richtwert wird für die höhereo Infrastrukturkosten der Stadtstaaten bei der Berechnung für den Finanzausgleich vorweg abgezogen). Perschau wies auf das Risiko des Rechtsstreites in Karlsruhe hin: Wenn Hamburg deo erhöhten Richtwert verliere, bedeute das eine Mehrbelastung seines Etats

Der Landesvorsitzende der CDU, Jürgen Echternach, wies darauf hin,

his zu einer Milliarde Mark.



daß Hamhurg der Klage aller anderen SPD-regierten Länder in Karlsruhe nicht beigetreten sei. In internen Gesprächen höre man aus dem Senat, daß "Hamburg froh wäre, wenn alles so bliebe". Aus gutem Grund habe der Senat auch im Bundesrat nie einen Vorstoß mit dem Ziel unternommen, den im Grundgesetz, Artikel 107 vorgeschriebenen Länderfinanzausgleich zu ändern.

Echternach bezeichnete die Ausführungen von Bürgermeister Klaus von Dohnanyi über die "Ausbeutung Hamhurgs durch die Bundesrepublik" als eine "Finanzlüge". Die Regierung des Stadtstaates wolle damit nur von ihrer Unfähigkeit, sparsam mit Geld umzugehen, ablenken. Nicht der Länderfinanzausgleich, sondern die "maßlose Verschul-

Finanzlage." Allerdings wurde dieser dungspolitik" und die wirtschaftsfeindliche Einstellung im Regierungslager seien Ursache für die Fi-

nanzmisere der Metropole. CDU-Fraktionschef Perschau begnügte sich wenige Tage vor Beginn der senatsinternen Haushaltsberatungeo nicht mit theoretischen Zahlenspielereien als Auswirkungen einer künftigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Perschau legte Daten über die jetzige Finanzlage vor. "Wer sparen will, kann nicht mit dem letzten Mann innerhalb der Verwaltung anfangen, soodern muß oben beginnen", forderte der Oppositionsführer. Oben das ist nach seinen Ermittlungen die größte und teuerste Landesregierung aller Bundesländer". Mit zum Beispiel drei Behörden im Kulturbereich und einem eigenständigen Gesundheitsressort, das es bundesweit sonst nirgendwo gibt. Ein Ministerium für Bauwesen halten sich nur noch vier Bundesländer - die Hansestadt leistet sich in dem Bereich sogar eine Behörde mit zwei Senatoren.

Gewiß - was die CDU auf dieser Ebene streichen will, würde nicht viel bringen, aber ein Signal setzen. Das große "Abspecken" in einem Etat, der 1986 voraussichtlich eine Netto-Neuverschuldung von 1,4 Milliarden und insgesamt eine Jahreszinslast von 1,23 Milliarden ausweisen wird, könnte nach Überzeugung der Union nur eine Teilprivatisierung städtischer Versorgungsbetriebe und eine gründliche Aufgabenkritik innerhalb der 110 000 Mitarbeiter zählenden Verwaltung bringen.

Doch einer wirksamen Strukturreform der Verwaltung geht der Senat nach Perschaus Worten bewußt aus dem Wege, "weil er sich dann mit der mächtigen Gewerkschaft ÖTV" anlegen müßte. Vielleicht riskiert Hamhurgs SPD-Regierung aber doch ein hißchen Zoff mit den Bossen von der OTV. Die Bürgerschaftsfraktion forderte deo Senat gestern auf, die Konsolidierung fortzusetzen, die Aufgabenkritik zu verstärken "und die daraus folgenden Notwendigkeiten ohne Beschönigung mit den Burgern. den Mitarbeitern, ihren Personalräten und Gewerkschaften zu diskutie-

### Kohl zieht eine positive Bilanz seit Amtsantritt

Gelöste Atmosphöre nach der Aussprache mit Strauß

GÜNTHER BADING, Bonn Gut eine Stunde nach Beginn der ersten Bundespressekonferenz des Bundeskanzlers in diesem Jahr stellte einer der Journalisten endlich die Frage nach Thema eins der sommerlichen Gerüchteküche Bonns: "Werden Sie Ihr Kabinett umbilden, Herr Bundeskanzier?" Helmut Kohl zögerte keineo Moment mit der Antwort. Derzeit nicht aktuell" beschied er die Runde unmißverständlich, aber freundlich. Kohl, dem in den vergangenen Wochen oft "Wegtauchen" aus der öffentlichen Diskussion vorgeworfen worden war, zog zu Beginn der politischen Sommerpause eine positive Zwiscbenhilanz seiner Amtsführung zur Hälfte der Legislaturperiode. Der Kanzler sprach bestimmt, oft humorvoll. Verschwunden war das eingefrorene Lächeln, das in den vergangenen Wochen des "Zwischentiefs" seiner Regierung auf allen Fernsehschirmen zu sehen war. Helmut Kohl war, einen Tag nach dem "freundschaftlichen, um nicht zu sagen herzlichen" Gespräch vom Vortag mit CSU-Chef Franz Josef Strauß - einer Bewertung, der sich Kohl an-

große Sorge los. Die Bilanz Kohls hörte sich bei allen Abstrichen unter dem Rubrum Eigenwerbung beachtlich an: Da sei der Mailander Europa-Gipfel, der erstmals über die Tagesdiskussion von EG-Verteilungsmechanismen hinaus Perspektiven für eine politische Union Europas aufgezeigt habe. Und da sei die wirtschafts- und finanzpolitische Bilanz. Alle Daten hätten bei seinem Amtsantritt im Oktober 1982 "auf eine Abwärtsentwicklung unserer Volkswirtschaft, auf einen totalen Vertrauensverlust hinge-

zuschließen bereit war - spürbar eine

#### Mehr Familienreisen

Die heutigen Zahlen zeigten, daß die Bundesrepublik Deutschland "praktisch an der Spitze der Entwicklung der Industrienationen der Welt" marschiere, daß "der Aufschwung nicht nur in Gang gekommen ist, sondern, von wenigen Sektoren abgesehen, auch eine sehr positive Entwicklung für das Jahr 1986 verheißt." Beim Kernprohlem der Arbeitslosigkeit bewegten sich die Dinge "langsam - aber sie wenden sich langsam zum Positiven". Auch die deutschlandpolitische Bilanz des Kanzlers war per saldo positiv. Die Zahl der Familienreisen nehme zu, die Gesprächsschiene nach Ost-Berlin funk-

In der Fragerunde nach der viertel. stündigen Eingangserklarung des Kanzlers wich der Regierungschef kaum einem Thema aus, ja er forderte die Journalistenrunde sogar ein wenig beraus. Die sonst an Fröhlichkeit und Humor nur bei Sozialminister Norbert Blüm gewöhnten Korrespondenten mußten sich von Kohl ironisch fragen lassen, ob denn niemand das "hrisante Thema" eines CSU-Austritts aus der Regierungskoalition anschneiden wolle, wie es der Stuttgarter Sozialphilosoph Rohrmoser der bayerischen Sebwesterpartei empfohlen habe.

#### Appell an Koalition

Zur Sache selbst zitierte er dann nur CSU-Generalsekretär Tandler, der es als "bodenlose Gemeinheit" empfunden hatte, eine angeblich zustimmeode Randbemerkung von Strauß zu Teilen des Rohrmoser-Papiers als "neue Bombe aus München" hochzustilisieren.

Ernst klang danach wieder Kohls Appell an die Koalition, Schluß zu machen mit den "abwegigen, gelegentlich auch ganz und gar unsinnigen" Diskussionen. Wahlen könnten Koalitionsparteien niemals in Streit und gegenseitigen Profilierungsversuchen, sondern nur miteinander ge-

Deutlich bemüht, keinen Vorwand für ein Bonner "Sommertheater" zu liefern, reduzierte Kohl die in der Koalition umstrittenen Außerungen Genschers zu einer "neuen Phase der Entspannungspolitik" auf die Hoffoung auf neue Erfolge bei den Genfer Rüstungskontrollverhandlungen zwischen USA und Sowjetunion.

Beifall auf offener Szene - in diesem Rahmen ungewöhnlich - bekam Kohl, als er auf die provozierende Frage eines polnischen Journalisten. was er denn den besorgten Polen über die Haltung Bonns zur polnischen Westgrenze sagen solle, aus dem Stegreif einen perfekten Korrespondentenbericht in die Mikrofone diktierte und dabei formulierte: "Das Sympathischste an den Deutschen ist, daß es hier keine Revan-

Thema: Markenkraftstoff.

Eines der unangenehmsten Geräusche im Straßenverkehr wird vielfach von minderwertigem Kraftstoff verursacht: das metallische Knirschen bei einem Motorschaden. Auf diese Art hat schon so mancher Autofahrer für seine Sparsamkeit beim Tanken teuer bezahlt. Denn Billig-Kraftstoffe entsprechen nicht immer der DIN-Norm und sorgen so für viel Ärger: vom Ruckeln übers Stottern und Klopfen bis hin zum teuren Krckk. Vermeiden Sie all diese Schwierigkeiten. Mit Markenkraftstoffen wie Aral und Aral Super. Die garantieren einwandfreie Zusammensetzung. Für wirtschaftliches und motorschonen-ARAL des Fahren. Tanken Sie bei Aral. Denn auf Dauer kann Ihr Motor nur Qualität verkraften. Ihr Autopartnet

de penny HER CHOTTE

Bungan La State wh der to Francis San Bullet - - -BEET, Spelie A SERVICE OF THE PROPERTY OF T Mr Th. side the same D Section Maigraphy of the 14 A 15

و تعدد

m Kaminian

A2 25 (1) 157 22 1 1 to 1 MATTER ......

V"mm" T-, 2 . \*\* \$25.500 1004 1

on mir Motor

ımkeit ner m und keiten

Bescheidenheit, Flexibilität, Opferbereitschaft: Dies sind wesentliche Charaktereigenschaften der Rußlanddeutschen. Sie haben es ermöglicht, daß nach 200 Jahren einer Schrekkensherrschaft unter Zeren und Bolschewiken diese Volksgruppe überlebte und immer noch unbeirrhar an ihrer deutschen Identität festhält.

Diese Geschichte und die Gegenwart der fast zwei Millionen Rußlanddeutschen waren Bestandteil einer Ausstellung des 19. Bundestreffens der Landsmannschaft, das am Wochenende in Wiesbaden mit 10 000 Teilnehmern stattgefunden hat.

Alte vergilbte Fotos zeigen immer wieder charakteristische Szenen an der Wolga, in Wolhynien und anderen Gegenden Rußlands, wo mehr als 3000 deutsche Siedlungen errichtet wurden. Eingeladen wurden diese Gastarbeiter" von den russischen Zaren. Verlockungen aller Art-nachzulesen in entsprechenden Dekreten, die auch zu den interessanten Exponaten gehörten - veranlaßten viele Deutsche, vor allem aus dem heutigen Bundesland Hessen, in die ferne, ungewisse Zukunft auszuwandern. War schon die Unterdrückung und Russifizierung durch das Zarenreich schlimm genug, eine wahre Hölle wurde unter Stalin praktiziert: Sozusagen als "Strafe" für den von Hitler begonnenen Krieg gegen die Sowjetunion (1941) wurden die Deutschen, obwohl längst Sowjet-Bürger, als "illoyale Nationalität" in menschenleere Steppen und die Eiswüsten Sibiriens verbannt. All dieses Leiden, das viele mit dem Lehen bezahlten, wird eindrucksvoll durch Bilder, Fotos und andere Dokumente belegt.

#### "Noch nie so gut gelebt"

Einige Skulpturen erregen das Interesse der Besucher. Eine Gipsplastik heißt "Kummer": Durch allzu schwere Sorgen ist das Genick eines. Menschen gebrochen worden, der: Kopf hängt herunter, die totale Erschöpfung ist offensichtlich. Der Künstler dieser und anderer Skulpturen erläuterte der WELT seine Geschichte, Erfahrungen und Hoffnungen. Es ist der 46jährige Johann Löwen, Maler und Bildhauer aus Orenburg/Ural. Als Sohn eines deutschen Kunstschmiedes erlernte er mehrere Berufe, darunter landwirtschaftliche

## Die Schikanen beginnen mit Antrag auf Ausreise

Junge Rußlanddeutsche: Wir fühlen uns hier sehr wohl

XING-HU KUO, Wieshaden und Kfz-Technik: Als seine künstlerische Begabung entdeckt wurde, durfte er acht Jahre als Maler und Zeichner arbeiten und an einer pädagogischen Kunsthochschule studieren.

Das Ende der hoffnungsvollen Karriere begann, wie bei allen Deutschen in ähnlicher Situation mit dem Ausreiseantrag, 1976. Wie die meisten Rußlanddeutschen will auch Löwen nicht über die vielen Schikanen und Schwierigkeiten reden, die diesem Antrag folgten. Nach vier langen Jahren konnte er 1980 zu seinem Bruder in die Bundesrepublik reisen.

Mit seinem Leben in der Bundesrepublik ist er "vollkommen zufrieden. Ich habe noch nie so gut gelebt, ich habe gefunden, was ich schon lange gesucht habe". Ausdruck dieses Gefühls ist möglicherweise auch die Plastik "Entfaltung": Einem Mann gelingt es mit übergroßer Kraftanstrengung, sich aus einem Riesenfelsbrokken zu befreien.

#### Alle haben Arbeit

Eine Gruppe junger Männer und Frauen lacht fröhlich, als die Frage nach ihrem Wohlergehen gestellt wird: Sie sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. "Wir kommen aus Tiraspol in der Moldauischen Sowjetrepublik", erklärte stellvertretend Katharina M. Über die Vergangenheit nur soviel: "Wir haben viele Anträge gestellt, bis wir herauskommen konnten." Alle leben seit einigen Jahren hier, arbeiten, zumeist in anderen Berufen: "Wir akzeptieren jede neue Arbeit. Wir sind sehr zufrieden, auch mit den neuen Kollegen und Landsleuten." Thomas K. (26) vergaß nicht hinzuzufügen: "Und die Kollegen sind auch mit uns zufrieden."

Auffallend ist bei den Angesprochenen die Bitte, an die zu denken, die "noch hinter dem Eisernen Vorhang sind. Wir haben es geschafft. aber unsere Landsleute in Kasachstan, Kirgisien und Sibirien warten auf diese Stunde", wurde immer wieder gesagt. Auch Johann Löwen erinnerte an den deutschen Künstler Jakob Wedel aus Kirgisien, dessen Werke in der Ausstellung gezeigt wurden (Dias konnten in die Bundesrepublik gebracht werden). Wedel wird heute boykottiert und schikaniert. Sein "Verbrechen": 1979 stellte er einen Ausreiseantrag.

### Ein Offizier, der in vier Marinen diente

m 91. Lebensjahr ist Vizeadmiral Friedrich Ruge, der erste Inspekteur der Marine der Bundeswehr, in Tübingen gestorben. Zuallererst war Ruge Secoffizier, aber auch Gelehrter und Schriftsteller. In vier Marinen hat er gedient.

Gleich nach dem Abitur trat er als Kadett in die kaiserliche Marine ein und erlebte den Ersten Weltkrieg auf Linienschiffen und Kreuzern. Sein Zerstörer wurde mit der gesamten deutschen Flotte bei Scapa Flow versenkt. Nach Rückkehr aus britischer Gefangenschaft

wurde Ruge 1920 von der Reichsmarine übernommen.

Nun begann für den jungen Offi-zier die Zeit äu-Berst anregender Lehrjahre. Er durfte an der Technischen Hochschule Berlin studieren und wandte sich au Berdem intensiven Sprachstudien zu. Er machte die Dolmetscherprüfung in Englisch und Italienisch, lernte außerdem Schwedisch und Spanisch.

In der Truppe

beschäftigte ihn die Minenkriegführung als Kommandant eines Minensuchbootes, später als Flottillenchef. 1937 wurde Ruge Führer der Minensuchboote in Cuxhaven.

Im Zweiten Weltkrieg führte er in der Ostsee und später im Westen solche Verbände, wurde 1943 Befehlshaber des Marinekommandos in Italien und danach wegen seiner umfassenden Kenntnisse im Küstenschutz Marineberater im Stabe Rommels, der die Inspektion der Verteidigungswerke am Atlantik und im Mittelmeer übernommen hatte und anschließend Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B im Westen zur Abwendung einer erwarteten Invasion

Ruge wurde in diesen Jahren zum Bewunderer Rommels und hat ihn später gegen Angriffe verteidigt. Als Vizeadmiral war Ruge von 1944 an

für den Kriegsschiffbau verantwort-

Wieder geriet er in britische Gefangenschaft. Ende 1946 in die Heimat zurückgekehrt, hielt er sich mit seinen Sprachkenntnissen über Wasser, machte als parteiloser Stadtrat in Cuxhaven einen kurzen Abstecher in die Politik, begann mit Marinegeschichtsschreibung, siedelte nach Tübingen um, wo er schließlich mit Büchern über den Krieg im Pazifik, über den "Seekrieg 1939-45" und über das grundlegende Strategiethe-

Seemacht und Sicherheit" weithin Beachtung fand.

Ruges Leistung beim Aufbau der Marine der Bundeswehr wird in Fachkreisen

längst anerkannt. Im Marz 1956 übernahm er die Leitung der Abteilung Marine im Bundesverteidigungsministerium. Ein Offizier, der sich nicht nur in militärischen Operationen bewahrt hatte, sondern auch mit Ge-

schichte, Politik,

Strategie und nicht zuletzt - den Sprachen der Verbundeten unseres jungen Staates vertraut war, wurde schnell akzeptiert, in der eigenen Marine ebenso wie überall im Bündnis. Mit Admiral Burke von der US-Navy und hohen britischen Seeoffizieren verband ihn bald ein enges Vertrauensverhältnis.

Vizeadmirai Friedrich Ruge

Ruge war damals klar, daß die neue deutsche Marine ihre Fähigkeiten nicht überschätzen dürfe. Ihre erste Konzeption, wesentlich von seiner Handschrift geprägt, beschränkte sich auf die Verteidigung der Ostzugänge.

Weitblickend setzte Ruge aber durch, daß die Marine auch eine eigene Fliegerkomponente erhielt. Sie ist heute mit den "Tornados" ihr schärfstes Schwert. - Friedrich Ruge war in gesunder Mischung ein Mensch voller Unruhe und Heiter-RÜDIGER MONIAC

### Geschenk des Kanzlers bereitet Kopfzerbrechen

Wie soll historisches Museum in Berlin gestaltet werden?

Für den kommenden Herbst berufen der Bund und Berlin die erste Beratungsrunde führender deutscher Geschichts- und Museumsexperten ein, um den Bau des "Deutschen Historischen Museums" gegenüber dem Reichstagsgebäude in der Mitte Berlins durch eine Konzeption voranzubringen. Der Bau ist, wie berichtet, ein Geschenk von Bundeskanzler Helmut Kohl zum 750. Geburtstag Berlins 1987 an die Stadt.

Kultursenator Volker Hassemer (CDU) zeigte sich in einer öffentlichen CDU-Diskussionsrunde zuversichtlich, den Bau mit Geist und Leben zu erfüllen. Dagegen stellte die CDU-Basis zahlreiche kritische Fragen zum "Wie" und äußerte die Befürchtung, dem Museum werde es an Ausstellungsstücken mit "Aura" und Anziehungskraft fehlen.

Kultursenator Hassemer wies in der Debatte mit kundigen CDU-Zuhörern darauf hin, daß die Vorarbeiten für das unbestritten schwierige Vorhaben, in Berlin ein neues repräsentatives Geschichtsmusum einzurichten, von einem "Forum für Geschichte und Gegenwart" geleistet werden. Das neue Gehäude, ein "Jahrhundertbauwerk", müsse eine "möglichst spannende Inszenierung von Geschichte" garantieren.

#### Kritische Einwände

Man könne das Projekt keineswegs mit einem Naturkundemuseum vergleichen: Also erst sammeln und horten, dann ausstellen." In dem Neuhau, der etwa auf dem historischen Gelände der ehemaligen Kroll-Oper vis-à-vis vom Reichstag errichtet werden soll, sei keine "fertige" Ausstellung zu erwarten. Das Haus soll ein Zielort der Erfahrungen sein, die wir im Ringen um die Meinung, wie dieses Haus gestaltet werden soll, gewinnen", sagte Hassemer.

Gegen kritische Einwände, weder gebe es ungehobene Museumsschätze, die in dem Neubau präsentiert werden könnten, noch sei erkennbar, wie man die Konkurrenz zu dem zweifellos sehenswerten Museums-Gegenstück in Ost-Berlin gewinnen wolle, führte Hassemer ins Feld: Alle Historiker, mit denen ich gesprochen habe, sagten, die Sache sei sinnvoll. Es muß, und es wird gehen!" Es denke auch niemand daran, andere

HANS-R. KARUTZ, Berlin und vergleichbare deutsche Museen nun zu "plündern", um das Berliner Haus zu füllen: "Wir konkurrieren auch nicht um die Zahl der deutschen Kaiserkronen."

Das Haus benötige keineswegs nur Objekte mit der wünschenswerten "Aura", sondern es gehe darum, Historie vor Augen zu führen, einen vollkommenen Schauplatz der Beschäftigung mit Geschichte" anzulegen. Zugleich erteilte Hassemer jedoch allen früheren Konzepten eine Absage, dort eine Art "Disneyland" der Vergangenheit mit "Spielmaschinen" und anderen populären, aber trivialen Dingen einzurichten: "Das Haus muß ein großer Wurf werden, muß den großen Atem haben!"

#### Grundstein im Jahr 1987

CDU-Kultursprecher Uwe Lehmann-Brauns meinte, bei aller Seriosität der Präsentation in dem Neubau müsse deutsche Geschichte ("dazu gehört auch die DDR") vor allem für junge Menschen faßlich und konkret dargeboten werden. "Das muß nicht bei Disco-Musik geschehen, aber nicht so langweilig und unkonkret, wie dies jetzt bei "Fragen an die deutsche Geschichte' im Reichstag geschieht. Da haben sich die Schüler wahrlich ihr Gratismittagessen verdient, wenn sie den Rundgang hinter sich haben ..."

Wenig überzeugend fand der Kunsthistoriker Otto von Simson, Mitglied in der "Notgemeinschaft für eine freie Universität", das bisher Vorgelegte: "Ich bin vor allem sehr skeptisch in der Frage, wie historische Bewegungen ins Bildhafte übersetzt werden sollen und wo wir die Gegenstände herbekommen, die den Betrachter tatsächlich zwingen, stillzustehen und nachzusinnen."

Der Senat indes sieht die "Ungeduld des Geldgebers" (Lehmann-Brauns) und den "starken Drive", den das Museum dank Kohls Engagement gewonnen hat: "Unser Ziel bleibt nach wie vor, den Grundstein im Feier-Jahr 1987 zu legen", sagte Hassemer nach der Diskussion zur WELT. Die bedeutendsten Namen gegenwärtiger Weltarchitektur sollen Entwürfe für das 250-Millionen-Haus unter der Regie des Bundesbauministeriums liefern. Vor 1990/91 ist ohnedies nicht mit der Einweihung zu rechnen, eher später.

#### Wieder Brief eines Grünen an Terrorist Klar

STEFAN HEYDECK, Bonn Christian Klar, führendes Mitglied der Roten Armee-Faktion (RAF), hat wieder Post von den Grünen erhalten. Der Bundestagsabgeordnete Udo Tischer hat den zu lebenslanger Haft Verurteilten um einen Besuchstermin gebeten. In seinem Brief vom 20. Juni erklärt Tischer unter Zusicherung von Vertraulichkeit, er wolle sich nach Klars "Anliegen erkundigen". Auf ähnliche Weise hatten bereits Anfang des Jahres die damaligen Vorstandsmitglieder der Bonner Fraktion, Antje Vollmer und Christa Nickels, für Auseinandersetzungen innerhalb der Partei und öffentliche Kritik gesorgt. Insbesondere Otto Schily hatte sie scharf angegriffen. Er

konnte sich aber nicht durchsetzen. Die belden Frauen hatten bei Klar. Brigitte Mohnhaupt sowie drei weiteren, von ihnen als "politische Gefangene" bezeichneten inhaftierten Terroristen Interesse an einem Besuch geäußert. Nach einer heftigen Diskussion hatte die Fraktion es Mitte März in einer Resolution als \_notwendig" bezeichnet, "Gespräche und politische Auseinandersetzungen" mit RAF-Angehörigen zu suchen.

Fraktionssprecher Schmidt erklärte gestern der WELT er schließe neue interne Auseinandersetzungen wegen des Tischer-Briefs aus. Es wäre "mißlich", wenn ein Zusammenhang mit dem Januar-Schreihen hergestellt würde. Er würde jedoch seinen Kollegen "politisch verurteilen", sollte dieser bei einem Treffen mit Klar politische Gespräche führen. Tischer (vor seinem Eintritt in die Grünen zwei Jahre lang CDU-Mitglied) habe ihm mitgeteilt, er wolle über die Bedingungen im Strafvollzug und nicht "über Politik" sprechen. Auslöser für sein Vorhaben seien "irgendwelche Inhaftierte" gewesen, die sich unter anderem über angebliche Mißstände bei Gefangepentransporten beschwert hätten. Der 28jährige Grüne hatte Klar geschrieben, er wolle "mehr als Mensch" mit ihm reden.

OIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays, The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per ansum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citits, NO 07632. Second class postage is poid at Englewood, NO 07631 and at additional melling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Engle-



Die Wirtschaft ist weiter auf Wachstum programmiert. Dies gilt vor allem für die Branchen Datenverarbeitung und Elektrotechnik. Aber auch andere Industrien, wie z.B. Chemie und Kunststoff, zeigen eine positive Entwicklung. Um an dieser Entwicklung teilzuhaben,

muß man jetzt in die Zukunft investieren. Auf einer Basis, die Investitionen leichtmacht.

Egal, ob Sie Ihren Maschinenpark erweitern oder auf den heutigen Stand der Technik bringen wollen, ob Sie Forschungsobjekte planen oder ob Sie neue Verfahrenstechniken anwenden wollen.

Dazu brauchen Sie den Bankpartner, der Ihnen das solide Finanzierungsfundament bietet, z.B. in Form von Festzins-Finanzierungen in allen gewünschten Größenordnungen und Laufzeiten. Auch unter Einbeziehung von

öffentlichen Investitionshilfen.

Treffen Sie Ihre Investitionsentscheidung - die WestLB hat das passende Finanzierungskonzept.

Alles in allem, die Perspektiven sind günstig. Also, wenn Sie Ihre Pläne nicht jetzt aus der Schublade ziehen, wann dann?

WestLB Die Bank Ihrer Initiativen.

Westdeutsche Landesbank Girozentrale

## die schwindende Nilflut

Hält die Dürre an, ist Streit mit Sudan unvermeidbar

PETER M. RANKE, Athen Die schwindende Kraft des Nils ist für Kairo das größte Sorgenthema. Die jetzt beginnende jährliche Nilflut ist die niedrigste seit 1913, weil in Ostafrika, Athiopien und Sudan seit drei Jahren Trockenheit herrscht. Ägyptens 48 Millionen Menschen leben vom Nilwasser, 96 Prozent des Landes sind Wüste. Schon rufen Fernsehen und Rundfunk zu äußerster Sparsamkeit beim Wasserverhrauch auf. In Moscheen und Kirchen wird für mehr Nilwasser gebetet.

In einigen Nilstädten wird das Trinkwasser stundenweise gesperrt, was aber auch mit Reparaturarbeiten an den Leitungen zusammenhängt. Die größten Wasserverhraucher des Landes, die Fellachen (Bauern) und die Industrie, dürfen aber ooch immer unbegrenzt und kostenlos Nil-wasser aus den Kanälen schöpfen. Kein Politiker würde das zu ändern

Wenn Ägypten, wie vorauszusehen, dieses Jahr nur 30 Milliarden Kuhikmeter Nilwasser (1984: 32 Milliarden) oder 53 Prozent der normalen Flut erhält, müssen die Wasserreserven hinter dem Assuan-Hochdamm, also der Nasser-Stausee, weiter angezapft werden, warnt ein vertraulicher Parlamentsbericht. Schon 1984 wurden 20 Milliarden Kuhikmeter aus dem Nasser-See entnommen, der heute ooch 75 Milliarden Kuhikmeter gegenüber 132 Milliardeo vor sechs Jahren enthält. Der Gesamtbedarf des Landes liegt bei rund 40 Milliar-

den Kuhikmeter Nilwasser pro Jahr. Gibt es auch im nächsten Sommer nur eine geringe Nilflut, sind nach Ansicht ägyptischer Politiker katastrophale Folgen zu befürchten: Der Reisanbau müßte aufgegeben oder stark eingeschränkt werden, ein Drittel der künstlich bewässerten Fläche würde versteppen. Dazu kommt die Gefahr, daß die Turbinen am Assuan-Hochdamm, der ein Drittel des Strombedarfs liefert, his auf den Durchlauf bei zwei Turbinen stillgelegt werden müssen, um Wasser zu

Trotz vieler Umwelt-Vorbehalte hat der Hochdamm Ägypten hisher gerettet, geben Politiker in Kairo zu. Agypten braucht schnell sehr viel mehr Wasser, was durch Einsparungen allein nicht aus dem Nil zu bekommen ist. So will die Regierung jetzt stärker die unterirdischen Süßwasservorrate ausbeuten, denn Landgewinnung mit künstlicher Bewässerung in der Wüste, Industrialisierung und der Zuwachs der Bevölkerung auf 70 Millionen Menschen von jetzt 48 in nur 15 Jahren strapazieren den

Mit außenpolitischen Sorgen verfolgt Kairo die Entwicklung in Su-dan. Nach dem Sturz von Präsident Numeiri am 6. April hat der neue Ministerpräsident Dafallah eine Revision der Ahmachungen mit Kairo an-gekündigt, "um den Nutzen für Su-dan zu erhöhen". Ägyptische Politiker befürchten, daß dazu auch das Nilwasser-Abkommen von 1959 ge-rechnet wird, das von 84 Milliarden Kuhikmetern nutzbaren Nilwassers Ägypten 55,5 Milliarden und Sudan 18,5 Milliarden pro Jahr zumißt. Beide Länder nutzen diese Quoten heute fast schon aus. Bei andauernder Trockenheit in den Nil-Ursprungs-ländern von Äthiopien bis Ostafrika ist daher Wassernot und Streit unver-

In Kairo schwinden die Hoffnungen, daß der Jonglei-Kanal in Südsufertiggebaut werden kann, in den die Agypter schon 56 Millionen Dollar investierten. Er soll Nordsudan und Ägypten mit zusätzlich 3,8 und später sieben Milliarden Kubikmeter Nilwasser versorgen. Die Bauarbeiten wurden im November 1982 wegen des neuen Bürgerkrieges im Süden

## sucht Nähe des Volkes

Cossiga: Die Demokratie stärken, auf Europa hoffen

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Nach der Vereidigung und feierlichen Amtseinführung des neuen ita-lienischen Staatspräsidenten Francesco Cossiga hat die vom sozialistischen Parteichef Bettino Craxi ge-führte Regierung gestern ihren Rücktritt angeboten. Cossiga lehnte das Angebot ab. Das vor 23 Monaten gebildete Fünf-Parteien-Kabinett Craxi bleibt damit im Amt und hat gute Chancen, den 1968 von der dritten Regierung Moro mit einer Amtsdauer von über 27 Monaten aufgestellten Stabilitätsrekord zu brechen.

Voraussetzung ist, daß die jetzt anlaufenden Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern (Christdemokraten, Sozialisten, Sozialdemokraen, Republikaner, Liberale) zur Überprüfung des Regierungspro-grammes erfolgreich verlaufen. Bei diesen Verhandlungen geht es in er-ster Linie um die Frage, oh das gefährlich anwachsende Defizit des Staatshaushalts durch neue Steuern oder durch Kürzung der Staatsausgaben in einigermaßen erträglichen Grenzen gehalten werden soll.

Cossiga zeigte nach seiner Vereidigung in einer Rede vor beiden Häusern des Parlaments die Leitlinien auf, die er sich für seine siebenjährige Amtszeit gegeben hat. Er präsentierte sich als Volkspräsident. "Der Maßstab des einfachen Volkes wird für mich der sicherste Bezugspunkt sein", versicherte er.

Grundsätzlich bekannte er sich zu der von der Regierung Craxi angestrebten Reform der Verfassung mit dem Ziel, die krisenanfällige Demokratie in Italien institutionell zu stärken. Er erklärte: "Der Präsident der Republik wird, so weit er dafür zuständig ist, seinen Beitrag zum Erneuerungsprozeß leisten. Die institutionellen Neuerungen müssen von demselben Geist geleitet sein, der die Verfassunggebende Versammlung inspirierte, und sie müssen auf eine leistungsfähigere, modernere und besser abgesicherte Ordnung abzie-

Ausdrücklich verteidigte der aus der autonomen Region Sardinien stammende Cossiga die Rechte derjenigen italienischen Staatsbürger, die aus anderen Kulturkreisen kommen und eine andere Muttersprache haben. Er fühle sich als Präsident auch dieser Bürger, sagte er, und sicherte sīch damit die Sympathie nicht nur seiner autonomiebewußten sardischen Landsleute, sondern auch der Südtiroler und anderer Minderheiten.

Im außenpolitischen Teil seiner Rede stellte Cossiga Europa und den Ost-West-Ausgleich in den Mittelpunkt. "Die Hoffnung unseres Landes ist vor allem Europa anver-traut", sagte er. "Auf diesem Konti-nent, der so viele Tragödien des Brudermordes erleht hat, in dem sich aber auch das Wunder der europäischen Kultur ereignete, wird es keinen wirklichen Frieden geben, wenn man nicht mit vereinter Kraft ihre noble Mission vertieft und vervollkommnet, die vor 30 Jahren in konstruktivem Geist die Gründungsväter des neuen Europa beseelte."

Im Ost-West-Verhältnis gebe es keine Alternative zum Dialog, zur Entspannung und zum konstruktiven Frieden". Die von der Entscheidung eines "freien Parlaments" getragene Zugehörigkeit Italiens zur Allianz der westlichen Völker hleibe für die Friedens- und Europapolitik die fundamentale Verankerung. Den Völkern der Sowjetunion und der osteuropäischen Nationen bekundete er "Freundschaft und Respekt".

Seinem Vorgänger Sandro Pertini, der allein zu Fuß ins Parlament gekommen war und mitten unter den Parlamentariern Platz genommen hatte, attestierte der neue Präsident unter starkem Beifall, "der authenti-sche und aufrechte Dolmetsch" des italienischen Volkes gewesen zu sein.

### Agypten sorgt sich um | Italiens neuer Präsident | Selbstbewußt feiern die Slawen Methodius als ein Symbol der Einheit

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien

Nachdem Papst Johannes Paul II. in seiner Slawen-Enzyklika den heiligen Methodius und dessen 1100. Todestag sowie dessen Bruder Kyrill ge-würdigt hat, finden in diesen Tagen unter den Katholiken Mittel- und Südosteuropas zwei zentrale Methodius-Gedenkfeiern statt.

In Velehrad (Mähren) - dem vermutlichen Todesort des heiligen Methodius auf dem Boden der heutigen CSSR -versammeln sich am Sonntag die vom kommunistischen Regime bedrängten Katholiken der Tschechoslowakei. Ohwohl Papst Johannes Paul II. von den Prager Behörden keine Genehmigung erhielt, an den Feierlichkeiten teilzunehmen, rechnet die tschechische katholische Kirche mit einer massiven Teilnahme der Gläuhigen. Kardinal Casaroli wird als päpstlicher Legat anwesend sein. Auch der Primas der katholi-schen Kirche Polens, Kardinal Glemp, wird in der CSSR und in Jugoslawien erwartet.

Gestern haben in Djakovo (Kroatien) die zentralen Feiern der jugoslawischen Katholiken zu Ehren des Slawenapostels begonnen. Aus diesem Anlaß trat in der alten slawonischkroatischen Bischofsstadt die katholische Bischofskonferenz Jugoslawiens zusammen.

Ein wissenschaftliches Symposion über die Brüder Kyrill und Methodius aus Saloniki wird abgehalten, die im 9. Jahrhundert den slawischen Völkern das Evangelium predigten und die Schöpfer des nach ihnen benannten "kyrillischen Alphabets" sind, das bei den orthodoxen Slawen, im Gegensatz zur lateinischen Schrift bei den katholischen Slawen - noch heute gehraucht wird.

Die unter kommunistischer Herrschaft lebenden und wirkenden katholischen Slawen sehen in den beiden "Slawen-Aposteln", besonders aber in der Gestalt des Methodius, ein Symbol der Einheit - zumal sowohl Katholiken wie Orthodoxe, also der Westen ebenso wie der Osten - diese beiden Heiligen verehren.

Zugleich aber dokumentieren die Methodius-Feiern das Selbstbewußtsein des slawischen Christentums. Kennzeichnend für diese Haltung sind die einleitenden Worte der Zagreber katholischen Kirchenzeitung "Glas Koncila" zu den Methodius-Feiern. Unter Hinweis darauf, daß Papst Hadrian II. im Jahre 870 Methodius zum Metropoliten und Erzbischof von Syrmien und Pannonien also des heutigen Jugoslawien nörd-lich der Save sowie des heutigen Ungarn – ernannte, bemerkt die kroatische katholische Kirchenzeitung, damit sei die junge slawisch-pannonische Kirche gegenüber den franki-schen (deutschen) Missionszentren Aquileia, Salzburg amd Regensburg selhständig geworden und unmittel-bar der Jurisdiktion Roms unterstellt

"Die heiligen Brüder, die Slawen-Apostel, sind ebenso wie alle großen Erneuerer und Ausbreiter der Kirche ein Geschenk Gottes. Sie gelangen nicht wie Meteore in die Geschichte, sondern wachsen aus der Kirche empor", schreibt die Zagreber Kirchenzeitung (die als Organ des kämpgleiche Sprache, sind aber konfessionell und damit auch national getrennt -, schien es für Strossmayer, den Bi-

Osteuropas Katholiken gedenken der Heiligen Kyrill und Methodius (hier auf einer ikone). Anlaß ist der 1180. Todestag Methodius'. FOTO: AR

ferischen kroatischen Erzbischofs und Kardinals Franjo Kuharic gilt).

Als wolle sie auf die Gegenwart und auf den heute amtierenden "slawischen Papst" in Rom sowie auf dessen Verständnis des Christentums unter den Slawen anspielen, schreibt "Glas Koncila": "Der Papst hat Methodius ein wichtiges Zentrum anvertraut, damit er aus ihm seine neue Vision der allumfassenden und der slawischen Kirchlichkeit entwickle."

Offenbar sucht der slawische Katholizismus - ganz im Sinne des Papstes - die Erinnerung an die Slawentel als Brücke zu xen, zur Ostkirche, zu nutzen. Das mährische Velehrad war schon im 19. Jahrhundert ein Zentrum des tschechischen Katholizismus, wobei die Gestalt des Methodius seinerzeit auch bei der Emanzipation und Loslösung der tschechischen Katholiken von Habsburg und vom deutschen Katholizismus eine Rolle spielte.

Im kroatischen Djakovo war es der kroatische Bischof Josip Juraj Strossmayer, der im 19. Jahrhundert die Gestalt des Methodius für den Katholizismus wiederentdeckte. In einem Gebiet, im den katholische Kroaten und serbische Orthodoxe nebeneinander leben - sie sprechen fast die

schof von Djakovo, besonders wichtig, Methodius und auch Kyrill als Gestalten einer allgemein-slawi-schen, aber auch südslawischen (jugoslawischen) Einheit zu ehren.

Irrdiesem Sinne hat sich der jetzige kroatische Erzbischof und Kardinal Kuharic mit dem Patriarchen der serbisch-orthodoxen Kirche, German, jüngst zu einem Gespräch getroffen. Da es gerade auf jugoslawischem Boden noch während des Zweiten Weltkriegs zu blutigen Auseinandersetzungen und sogar Massakern zwischen katholisch-kroatischer und serbisch-orthodoxer Bevölkerung gekommen ist, kann diese Begegnung nicht hoch genug eingeschätzt wer-

Allerdings darf nicht vergessen werden, daß die Heiligen Kyrill und Methodius neben ihrem katholischen eben auch einen ausgesprochen orthodoxen, ostkirchlichen Aspekt haben. Ein gewisses orthodoxes Mißtrauen gegenüber katholischen Aktivitäten kann auch durch solche Gedenkfeiern im Zeichen der Einheit nicht leicht überwunden werden.

### Algerien erinnert Spanien an seine "Verantwortung" in der Westsahara

Führung im Maghreb beansprucht / Rabat als Rivale / Hält die Union Libyen-Marokko?

Die Mittelmeerpolitik der sozialistischen Regierung Spaniens leidet un-ter den Wechselsprüngen des linken und des rechten Regierungsflügels. Insgesamt aber ist sie auf eine mög-lichst weit reichende Verbindung zu den Ländern Nordafrikas auf dem Spanien gegenüberliegenden Süd-ufer des Mittelmeeres ausgerichtet.

Vor wenigen Wochen vereinbarte Madrid mit König Hassan von Marokko gemeinsame Luftmanöver. Jetzt, kurz vor dem Staatsbesuch des algerischen Präsidenten Benjedid Chadli, wurden die Luftmanöver mit Marokko ahgesagt. Verteidigungsmi-nister Serra hatte die von der NATO begrüßte militärische Zusammenarbeit mit König Hassan vereinbart. Die Absage erteilte (der vor zwei Tagen aus dem Kahinett ausgeschiedene) Außenminister Fernando Moran, der vor seiner Amtsübernahme im Herbst 1982 eine sehr detaillierte "sozialistische Mittelmeerpolitik" als Kernstück einer künftigen Außenpolitik Spaniens entwarf.

#### Manöver abgesagt

Politische Beobachter sehen Staatsbesuch und Manöverabsage im Zusammenhang eines fast gleichzeitigen Besuches des sowjetischen Flug-zeugträgers und Flaggschiffs Kiew in Algerien und einer sowjetischen Delegation unter Führung des Polithüromitglieds Boris Ponomariew in Ma-

Auf hilateraler Ebene möchten Spanien und Algerien jenen leidigen Konflikt bereinigen, der entstand, als Spanien von seinen übereilten Gas-Käufeo zurücktrat, Algerien aber auf

ROLF GÖRTZ, Madrid volle Bezahlung bestand. Der jetzt offensichtlich auch von Algerien gewünschte Kompromiß muß deshalh vor dem Hintergrund ständiger Kräfteverschiebungen im Maghreh gese-

> Algerien, das die Initiative an Marokko verior, möchte die Führungsrolle übernehmen. Streitpunkt hildet die ehemalige spanische Kolonie Westsahara, an deren Selbständigkeit neben Algerien vor allem die Sowjetunion interessiert ist. Beide wünschen einen Freihafen am Atlantik.

.Wir wollen Spanien in seiner Zu-sammenarbeit mit Marokko nicht beeinflussen", erklärte deshalb Präsident Chadli bei einem Bankett in Madrid. "Aber unserer Ansicht nach trägt Spanien eine Verantwortung gegenüber der Bevölkerung der Sahara." Tatsächlich hatte Spanien seiner ebemaligen Kolonie in der Westsahara einst die volle Autonomie verspro-

Unter dem Druck von König Hassans grünem Marsch übergab Madrid die Kolonie an Marokko und Mauretanien - wenn auch nur "zur Verwaltung". König Juan Carlos zog sich den Schuh der Verantwortung nicht an und stellte sich in seiner Tischrede hinter die UNO-Vereinbarungen, wonach die Saharauis in einem Referendum selbst über ihre Zukunft entscheiden sollen.

Algerien mußte inzwischen zur Kenntnis nehmen, daß eine solche Abstimmung zugunsten König Hassans und für den Anschluß der Sahara an Marokko ausfallen wird. So wünschen die Algerier, daß auch Spa-nien die, allerdings nur im Exil exiAfrikanischer Staaten unter sowjetischem "Beistand" anerkannte, sozialistisch-arabische demokratische Republik ebenfalls anerkennt.

Um die 100 000 Bewohner der Sahara für sich zu gewinnen, mußte König Hassan ihnen militärische Sicherheit garantieren. Er schaffte dies durch ein Verteidigungssystem voo elektronisch überwachten Schutzwällen, denen er inzwischen einen fünften Wall angliederte.

#### Freie Hand im Tschad

Einen entscheidenden Rückschlag erlitten die Polisario-Truppen, die für eine selbständige Sahara kämpfen, als König Hassan sich vor einem Jahr mit Oberst Khadhafi zu einer libysch-marokkanischen Staatenunioo zusammenfand. Khadhafi stellte daraufhin seine Unterstützung an die Polisario ein. Das Bündnis dient König Hassan offensichtlich nur dem Zweck, sein Verteidigungssystem in der entscheidenden Phase auszubauen – was auch gelang. Der König gab dafür Oberst Khadhafi freie Hand

Hassans erster Versuch, die streitenden Parteien im Tschad zu einigen, war offensichtlich der Erfolg versagt. Ob es nun dieser Versuch war oder ob das Übereinkommen mit seinem Hauptzweck, närrlich den Aufbau des Verteidigungssystems, erfüllt ist, läßt sich nicht sagen. Jedenfalls scheint die für den 1.9. vereinbarte, Inkraftiretung der "Staatenunion" an deren Zustandekommen kein ernsthafter Beobachter je glaubte, zunächst einmal aufgeschoben. (SAD)

### Testen Sie Ihren Bedarf: Lohnt sich der neue Personal Computer HP 150 II für Sie? Das Angebot von Personal Computern wird immer unübersichtlicher und vielfältiger. Unzählige Her-

steller bieten unterschiedlichste Leistungen - und alle versprechen alles. Dieser Test zeigt Ihnen, ob Sie einen Spitzen-Personal-Computer brauchen und was er für Sie leisten kann. Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen und an Ihrer Punktzahl erkennen Sie, ob der neue HP 150 II der Richtige für Sie ist.

1. Meinen Sie, daß auch ein Spitzen-PC heutzutage dennoch sehr einfach in der Bedienung sein muß?

Ja 4 Punkte/Nein 2 Punkte

2. Finden Sie die Möglichkeit, zwischen Kontaktbildschirm-, Maus- und Tastatur-Eingabe wählen zu können, interes-Ja 2 Punkte/Nein 0 Punkte

3. Halten Sie eine ausgezeichnete ergonomische Gestaltung bei einem PC für überflüssigen Luxus? Ja I Punkt/Nein 4 Punkte

> 4. Sollte ein PC mit einem Datenvolumen von bis zu 40 MB (ca. 20.000 DINA4 Seiten) mit der Stellfläche eines liegenden Aktenordners auskommen?

ja 4 Punkte/Nein 0 Punkte 5. Sind in Ihrem Büro Teletex, BTX oder Elektronische Post überflüssig? Ja 0 Punkte/Nein 6 Punkte

6. Ist in Ihrem Büro die Vernetzung verschiedener PCs untereinander und zum Zentralrechner auch in Zukunft ausgeschlossen?

Ja 2 Punkte/Nein 6 Punkte

7. Wünschen Sie sich vollintegrierte Software, die Text und Grafik in einem Dokument darstellt?

Ja 4 Punkte/Nein 1 Punkt

8. Ist für Sie die Kundenbetreuung nach dem Kauf uninteressant und ist es Ihnen egal, ob der Hersteller auch in 10 Jahren noch existiert?

Ja 2 Punkte/Nein 8 Punkte

9. Geben Sie Ihrem Büro in den nächsten Jahren gute Wachstumschancen? Ja 6 Punkte/Nein 2 Punkte

10. Achten Sie bei einem PC in erster Linie auf den Preis?

Ja 2 Punkte/Nein 4 Punkte

12-19 Punkte: Für Sie kommt der neue HP 150 II wohl nicht in Frage. Am besten sehen Sie sich nach einem preisgünstigen, möglichst einfachen PC um.

20-35 Punkte: Für Sie wird es sich auf jeden Fall lohnen, das ausführliche Informationsmaterial über den neuen HP 150 Hanzufordern. Vermutlich kommen Sie dann zu dem Ergebnis, daß Sie diesen PC sehr gut brauchen können.

36 und mehr Punkte: Sie sind exakt derjenige, für den der neue HP 150 II konstruiert wurde! Gehen Sie gleich zu Ihrem nächstgelegenen HP-Fachhändler, um den neuen HP 150 II zu kaufen! Auf jeden Fall sollten Sie ihn sich vorführen lassen.

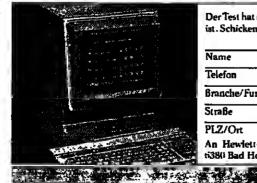

Der Test hat mir gezeigt, wie interessant der neue HP 150 II Name Telefon Branche/Funktion. Straße PLZ/Ort An Hewlett-Packard GmbH, Hewlett-Packard-Straße, ti386 Bad Homburg v.d. H.

Der HP 150 II ist ein Personal Computer der Spitzenklasse, der Büro-Profi für Profi-Büros – für kleine und mittelständische Büros ist er ebenso geeignet wie für große Unternehmen mit Hunderten oder Tausenden von Mitarbeitern.

Informieren Sie sich über seine Vorzüge: Schicken Sie uns den Coupon, und Sie erhalten ausführliches Informationsmaterial über den neuen HP 150 II.



ter Einh

## Gerade technisch gut informierte Autofahrer entscheiden sich jetzt für BMW.

Wissen die etwas, was Sie nicht wissen?



Hier können Sie 6 der wichtigsten Gründe kennenlernen, die den kompakten BMW gerade heute zum Kauf der Kenner . machen:

1. Kompakte Mittelklasse ist dann besser, wenn die Technik aus der Spitzenklasse kommt

Die BMW 3er wurden von den gleichen Konstrukteuren entwickelt und gestaltet, die auch für die großen BMW verantwortlich sind. Das zeigt sich z.B. bei den höheren Ansprüchen, denen die Sicherheitstechnik genügt – beim umfassendan BMW Lebenserhaltungs-System. Oder beim Bremssystem mit seinen außerordentilchen Sicherheitsreserven. Ab 320i ist das modernste Anti-Blockier-System erhältlich (5).

Als perfekte Ergänzung zum Gurtsystem ist für alle 3er der BMW Airbag ab Sept. 185 auf Wunsch lieferbar (3).

2. Bel BMW führt hochwertige Triebwerks-Elektronik zu außerordentlicher Ökonomie und Umweltfreundlichkelt.

Schon der 316 besitzt ainen aufwendigen, elektronisch geregelten Vergaser, bereits der 318i die elektronische Benzineinspritzung (2), der 325e sogar einen kom-plett kennfeldgesteuerten Triebwerks-computer, die Digitale Motor-Elektronik (1). Triebwerks-Elektronik macht ein Automobil zukunftssicher, weil sie praktisch unter allen Umständen und über die gesamte Laufzeit für

3. Bereits ab 320i gewinnen Sie alie Vorzüge des BMW Reihen-6-Zyllnders.

mögliche Abgasbelastung sorgt.

bestmögliche Verbrennung und geringst-

Die höhere Qualität des BMW 3ers erkennen Sie auch an seinem sehr niedrigen Innengeräusch-Niveau durch sehr aufwendige Karosserie-Konstruktion und systematische Dämmung. Darüber hinaus gehört ab 21 Hubraum bei BMW zu wahrer Erstklassigkeit die Laufkultur der Spitzenklasse: durch Relhen-6-Zylinder.

AMS (25/84) beschreibt das so: »Der BMW Motor läuft stets ausgesprochen seidig

und vibrationsarm. In diesem Punkt markiert er eine klare Spitzenstellung.«

4. BMW 325e: Kompakte Mittelklasse mit dem Fahrgefühl der 2,8-I-Klasse.

Daß die BMW 3er große Automobile in Kompaktformat sind und nicht, wie viele vergleichbare, etwas größere Kleine, demonstriert auch der 325e. Er hat im Verhältnis zu üblichen Fahrzeugen dieser Leistungsklasse ein um 35% höheres maximales Drehmoment (4) und bietet so ein Fahrgefühl, für das man normalerweise ein Automobil der nächsthöheren Fahrzeugklasse kaufen müßte.

5. BMW Cockpit-Elektronik: Wer mehr weiß, kann auch sicherer und bewußter

Zur vorbildlichen Ergonomie des Fahrer-platzes bietet BMW dem Fahrer umfassende Informationen durch eine einzigartige elektronische Peripherie -- BMW Service-Intervallanzeige: flexible Service-Planung nach tatsächlicher Fahrzeugnutzung (6).

BMW Energie-Control (ab 320l Serie): exakte Verbrauchsanzeige für äußerst effektives Fahren (7). BMW Check-Control (ab 3201): überwacht

ständig wichtige Fahrzeugfunktionen.

6. Konstruktive Qualität heißt bei BMW optimale Vorsorge zur Werterhaltung und besserer Wiederverkaufswert.

BMW hat durch Milliarden-Investitionen ein Qualitäts-Niveau erreicht, das keinen Vergleich zu scheuen braucht. Das Ergebnis lat u.a. auch im TÜV-Repor '85 nachzulesen. So steht dort z.B. zum 3er: »Mit moderner Technik und sollder Verarbeitung untermauern die Münchner den guten Namen, den sie sich bei Auto-

Machen Sie 1985 zu Ihrem Jahr des Fortschritts: Steigen Sie auf zu BMW.

liebhabern erworben haben.«

BMW Fahrer können Sie schon zu einem Preis werden, zu dem es sonst oft nur Standard-Automobile glbt, z.B. mit dem BMW 316 ab DM 21.800.— (unverbindliche Preisempfehlung ab Werk). Das ist ein weiterer Grund, sich von Jedermann-Uniformität belm Automobil

Mit ainem BMW 3er bleiben Sie auch ala Autofahrer der Individualist, der Sie sind.

Buchen Sie also bald eine Probefahrt. Oder fordern Sie mit dem Coupon Informationamaterial an bei: BMW AG, Abteilung CHC, Leuchtenbergring 20, 8000 München 80.

| Name    |  |
|---------|--|
| Vorname |  |
| Straße  |  |
| PLZ/Ort |  |
| <u></u> |  |



**BMW** – aus Freude am Fahren

BMW in Btx + 20900#

zu distanzieren.

And the second second and the second of the 41 mg - 1 mg - 1 mg - 1 mg 

Ser all the second when the ser British and a series of the ser ere i man grand state "

Property of the state of the st

: I near Librer E

13-13-15

THE HARLES

Der frühere Vorsitzende der Geschäftsführung der Treuhandstelle für Bergmannswohnstätten im rheinisch-westfalischen Steinkohlenbezirk GmbH, Ministerialrat a. D. Gerhard Herber, feiert am 12. Juli seinen 75. Geburtstag. Herber ist heute Ehrenmitglied im Deutschen Volksheimstättenwerk.

#### **VERANSTALTUNG**

Der Präsident der Alexandervon-Humboldt-Stiftung, Professor Dr. Wolfgang Paul, hatte zum großen Empfang anläßlich der diesjährigen Jahrestagung der Alexander-von-Humboldt-Stiftung in die Beethovenhalle in Bonn eingeladen. Über 1000 Gäste waren gekommen. Neben der wissenschaftlichen Elite aus aller Welt (mehr als 500 Gastwissenschaftler, darunter etwa 50 Humboldt-Preisträger sowie 20 jüngere deutsche Forschungsstipendiaten), nahmen Vertreter des öffentlichen Lebens, Wirtschaft, Politik und Kirche teil. Eine ungewöhnlich hohe Anzahl des Diplomatischen Korps folgte der Einladung. Botschafter aus 26 Nationen waren vertreten. Unter ihnen die Botschafter Charles Rohin Ashwin, Australien, aus Bolivien Dr. Vincente Mendoza Nava, aus Frankreich Jacques André Morizet, aus Griechenland Nicolas Katapodis, aus Marokko Abdelkader Benslimane, aus Rumänien Dr. Ion Rambu, aus der Schweiz Charles Müller, aus Südafrika Willem Retief, aus Tunesien Mongi Sahli, aus Ungarn Dr. Istvan Horvath, aus Zypern Costas Papademas und aus Bulgarien Georgi Evtimov.

#### **AUSZEICHNUNGEN**

Professor Martin Schmidt und Dr. Günther Esser vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim haben den diesjährigen Hermann-Simon-Preis erhalten. Der mit 20 000 Mark dotierte Preis wird alljährlich für hervorragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gehiet der Sozialpsychiatris vergeben. Schmidt, Direktor der Kinderund Jugendpsychiatrischen Klinik des ZI, und Esser erhielten die Auszeichnung für eine Untersuchung über die psychiatrische Krankhaftigkeit achtjähriger Kinder.

\*\*
Der Trierer Professor für Anglistik
und Vergleichende Literaturwissenschaft, Professor Dr. Walter Pache,
ist in Montreal als erster Preisträger
mitadem Telesomo Five, Continents
Award für Canadian Studies ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit
äiner Silbermedaille und 5000 kana-

#### Personalien

dischen Dollar dotiert und wird jährlich an einen jüngeren Wissenschaftler aus allen fünf Kontinenten vergeben. Professor Pache hat sich seit vielen Jahren in Forschung und Lehre mit kanadischer Literatur beschäftigt. Er war maßgeblich an der Einführung von Kanada-Studien an Universitäten der Bundesrepublik Deutschland beteiligt und ist seit ihrer Gründung Leiter der Sektion anglokanadische Literatur der Gesellschaft für Kanada-Studien.

Rudolf Kirchschläger, Österreichs Bundespräsident, verlieh Senator Rolf Hasenclever, dem Präsidenten des Bundesverbandes Metall, für seine Verdienste um die Republik Österreich das Große Goldene Ehrenzeichen.

Karl Dedecius, der Leiter des Darmstädter Polen-Instituts, erhält in diesem Jahr den Wieland-Übersetzerpreis des Stuttgarter "Freundeskreises zur Internationalen Förderung literarischer und wissenschaftlicher Übersetzungen". Die Auszeichnung ist mit 10 000 Mark dotiert. Dedecius wurde der Preis für seine Übersetzungen polnischer Dichtungen, insbesondere der Gedichte des Lyrikers Tadeusz Rozewicz, zugesprochen.

Die Fotografische Sammlung im Museum Folkwang hat zum vierten Mal mit Unterstützung der Alfried-Krupp-von-Bohlen und Halbach-Stiftung drei Stipendien für zeitgenössische Fotografie vergeben. Die Stipendien, die mit je 8000 Mark dotiert sind, gingen an die 25jährige Susanne Brügger aus Köln, die 35jährige Dörte Eißfeldt aus Hamburg und den 37jährigen Thomas Leuner aus Berlin. Die Ausschreibung für die Stipendien stand in diesem Jahr unter dem Thema "Menschenhilder - das fotografische Porträt". An der Ausschreihung hatten 188 Personen teilgenommen.

#### EHRUNG

Die Hedwig-Burgheim-Medaille, die der Magistrat der Universitätsstadt Gießen seit 1981 alljährlich "in Anerkennung und Würdigung hervorragender Verdienste um Verständigung und Verständnis zwischen den Menschen" verleiht, wurde in diesem Jahr der Juristin Dr. Barbara Just-Dahlmann zuerkannt. Hedwig Burgheim, nach der diese Medaille benannt ist, war bis 1933 Leiterin des Gießener Fröbelseminars. Im

Jahr 1943 fand sie im Konzentrationslager Auschwitz einen gewaltsamen Tod. Barbara Just-Dahlmann
hat sich als Vorstandsmitglied verschiedener Gremien, so u. a. der "Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen" beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, seit Jahrzehnten
mit großem persönlichen Engagement für den christlich-jüdischen
Ausgleich sowohl auf theologischer
wie auf weltlicher Ebene eingesetzt.

#### **AUSWÄRTIGES AMT**

Neuer deutscher Botschafter in Portugal wird Gisbert Poensgen. Der Krefelder, Jahrgang 1923, war seit 1979 Botschafter bei den Europäischen Gemeinschaften in Brüssel. Der Diplomat, Jurist und Volkswirtschaftler, gehört seit 1951 dem Auswärtigen Dienst an. 1959 wurde er Ständiger Geschäftsträger in Conakry. Nach einer Tätigkeit an der deutschen Botschaft in Rabat wurde Gisbert Poensgen 1961 zur EWG-Kommission versetzt, wo er als Abteilungsleiter in der Generaldirektion "Überseeische Entwicklungsfragen" tätig war. Nach seiner Rückkehr in das Auswärtige Amt 1966 leitete er das Referat für "Europäische Gemeinschaften" in der Po-litischen Abteilung und ab 1972 die Unterabteilung für europäische Integration in der Handelspolitik. Von 1974 bis 1977 war er Ministerialdirektor im Bundespräsidialamt. 1977 wurde er Botschafter in Athen.

#### UNIVERSITÄT

Der Aachener Professor Dr. Thilo Pfeiffer hat einen Ruf auf einen Lehrstuhl an die Technische Universität Berlin angenommen. Er lehrt künftig im Fachbereich Konstruktion und Fertigung.

#### **VERÄNDERUNGEN**

Der Geschäftsführer der hessischen SPD und der Sozialdemokratischen Landtagsfraktion, Panl Leo Giani, ist in Wiesbaden von Ministerpräsident Holger Börner in sein neues Amt als Chef der hessischen Staatskanzlei eingeführt worden. Er tritt die Nachfolge von Reinhart Bartholomäi an, der in den Vorstand der gewerkschaftsnahen Wohnungsbaugesellschaft "Nassauische Heimstätte" wechselte.

Der 41jährige Ude Reiter wird zum 1. Januar 1986 neuer Hörfunk-Direktor des Bayerischen Rundfunks (BR). Der Rundfunkrat wählte Reiter zum Nachfolger der in den Ruhestand tretenden Direktorin Gtstava Möller. Reiter, gebürtiger Lindauer, seit September 1982 Leiter der Hauptabteilung Politik und Wirtschaft sowie Chefredakteur und seit August 1984 Stellvertreter der Hörfunk-Programmdirektorin, wurde damit auf fünf Jahre in diese Position berufen.

Der 47jährige Journalist Nils von der Heyde ist seit dem 1. Juli neuer Chefredakteur der "Hamburger Morgenpost", deren Redaktion seit einem halben Jahr kommissarisch geleitet worden war. Zum gleichen Zeitpunkt wurde der Hamburger Puhlizist Sepp Schells, der ehemalige Verlagschef des "Deutschen Allgemeinen Sonntagsblattes" in Hamburg, neben Heinrich Branne zum Mitherausgeber berufen.

Der deutsche Physiker und Atomforscher Professor Hans Otto Wuester, der seit 1978 den Aufbau und Betrieb des riesigen JET-For-schungsprojekts (Joint European Torus) zur Kernfusion der englischen Stadt Cullham leitete, ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Wuester war seit dem Sommer 1978 Leiter des JET-Projekts, nachdem er von 1971 an als stellvertretender Generaldirektor im europäischen Kernforschungszentrum CERN bei Genf gearbeitet hatte. Davor war der Atomforscher 15 Jahre lang Mitglied des Direktoriums beim deutschen Elektronen-Synchroton (DAISY) in Hamhurg. Ziel des JET-Projekts ist es, die Gase Deuterium und Tritium auf ungefähr 100 Millionen Grad zu erhitzen und dadurch Atomkerne zu verschmelzen. Mit dem Vorhaben konnten die Europäer die weltweite Führung der nuklearen Fusionsforschung übernehmen.

Der Fernsehjournalist Peter Schier-Gribowsky ist im Alter von 69 Jahren in seinem Haus in Wedel bei Hamburg gestorben. 22 Jahre lang arbeitete der gebürtige Österrei-cher für den NDR. Er war Mitbegründer des Magazins "Panorama", seine Reportagen über den Eichmann-Prozeß erlebten Millionen deutsche Zuschauer auf dem Bildschirm. Schier-Gribowsky hatte im Krieg in Gestapo-Haft gesessen. Die Universität Jerusalem zeichnete ihn mit der Ehrenurkunde für seine Verdienste um die Förderung der Verständigung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel aus, der frühere Bundespräsident Karl Carstens verlieh ihm 1982 aus dem gleichen Grund das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse.

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Gadesberger Allee 99, Pastfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Reiner Wein von Rühe

"Der Verbindliche": WELT vom 2. Juli Sehr geehrte Herren,

ein großes Kompliment für Enno von Loewenstern und seinen Kommentar. Er zeigt die Perspektiven für eine Politik auf, die von der Überzeugung von einem endlichen Sieg der freiheitlichen und demokratischen Idee über die kommunistische Gewaltherrschaft getragen ist. In diesem Zusammenhang wird dann auch die pommersch-schlesisch-ostpreußische Frage ihre Antwort finden.

Wo aber wird diese historische Perspektive in der politischen Struktur der Bundesrepublik Deutschland solide vertreten? Schlesier machen sich, wenngleich mitunter angreifbar, doch wenigstens bemerkbar. Die Pommern und Ostpreußen aber haben offenbar Stumme zu ihren Sprechern gewählt.

Was die Parteien angeht, hraucht man von SPD und FDP in diesem Zusammenhang gar nicht zu reden. Doch die CDU/CSU will gleichermaßen alles beim alten lassen. Das wird, wie schon zu Adenauers Zeiten, nur gelegentlich durch ein bißchen Gerede abgeschirmt. Dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Rühe ist demgegenüber zugute zu halten, daß er uns mit seiner Auffassung von der Bindungswirkung der Ostverträge wenigstens reinen Wein einschenkt, welche Politik die CDU/CSU wirklich verfolgt.

Mit freundlichen Grüßen Dr. E.-H. Stahr, Rodgau-Dudenhofen

Neuer Streit um Bindungswickung o Ostverträge": WELT vom L Juli Sehr geehrte Redaktion,

wann hört Herr Rühe, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, endlich einmal auf, seinen, die Interessen Deutschlands schädigenden Standpunkt zu vertreten, daß "die Ostverträge eine politische Bindungswirkung für zukünftige deutsch-polnische Grenzen haben"!

Wenn Rechtspositionen, Menschenrechtsdeklarationen, ja sogar die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ständig unterlaufen werden können, dann nähern wir uns wieder "barbarischen Zeiten". Daran ändern auch nichts die Passagen aus der Rede des Herrn Bundespräsidenten zum 8. Mai 1985, die im übrigen die Opposition begierig aufgreift, um daraus politisches Kapital zu schlagen.

Bei Unterscheidungen zwischen politischen und Rechtspositionen, hat das Recht doch wohl immer noch Vorrang zu beanspruchen. Mit Verzichtspolitik gibt es keine Vertrauensbildung.

Das Verständigungsgebot ist zuerst einmal der UdSSR, als Verursacher der Misere zwischen Polen und Deutschen und dann den Polen zu unterbreiten, ehe von uns verlangt wird, auf ein Viertel des Deutschen Reiches zu verzichten, bei gleichzeitiger Anerkennung der völkerrechtswidrigen Vertreibung.

Hochachtungsvoll W. Fussek, CDU-Stadtrat, Alfeld

"In der CDU/CSU Ummit über Rübe"; WELT vom 2 Juli

Sehr geehrte Damen und Herren, der CDU-Abgeordnete Claus Jäger kann völlig beruhigt sein, Herr Volker Rühe ist dem Bundeskanzler mit seiner These von der angeblichen "Bindewirkung" der Ostverträge keineswegs in den Rücken gefallen; denn wir "Vertriebenen und die übrigen patriotisch gesinnten Deutschen" sind uns spätestens seit der sogenannten "Wende" darüber im klaren, daß Herrn Kohls ostpolitische Absichten in dieselbe Richtung zielen wie Herrn Rühes. Herr Kohl drückt mit anderen, gewundenen Worten aus, was Herr Rühe ohne Umschweife sagt.

Kritischen Beobachtern kann es nicht entgangen sein, daß Herrn Kohls verschwommene Rede auf dem Deutschland-Treffen der Schlesier mit äußerster Skepsis aufgenommen worden war.

Die Annahme der "Bundeskanzler habe die Position der Union bei den Heimatvertriebenen und den vielen anderen patriotisch gesinnten Mithürgern festigen können" erscheint mir weit gefehlt.

Mit freundlichen Grüßen I. Retzlaff, Düsseldorf 13

### Schuldgefühle des Mannes? "Ein Arzi findet das Leben"; WELT vom nach der Geburt Adoptionseltern :

Wenn der mit Ultraschall aufgenommene Film des Gynäkologen Professor Bernhard Nathanson Aufschlüsse vermittelt über den Vorgang der Abtreibung, so ist zu fragen, wes halb im ersten TV-Programm in der Sendung "Report" daraus nur Auszüge, und zwar über das Leben des "daumenlutschenden 12 Wochen alten Fötus", vorgeführt wurden und man die Abtreibung selber, den "Mord", lediglich kurz verbal übermittelte. Ist dieser Vorgang, bei dem, wie berichtet wurde, das Ungeborene anscheinend angstvoll vor dem Absaugrohr zu fliehen versucht, bevor es dann "Stück für Stück auseinandergerissen wird", von solcher Brutalität, daß die Augen im wahrsten Sinne des Wortes davor geschlossen bleiben sollten? - Die wehrlosen ungeborenen Kinder, deren Herz laut "Report" im Alter von 12 Wochen schon 140 Schläge in der Minute macht, haben ein Anrecht darauf, daß das, was bei

lich ins Bild gesetzt wird.

Eine solche Aufklärung über das Geschehen bei der Abtreibung, die jährlich vieltausendfache deutsche Wirklichkeit, ist ferner im Sinne der werdenden Mütter (und Väter) zu verlangen, die ihre Entscheidung für das Leben oder Sterben des Ungeborenen als mündige Erwachsene in voller Sachkenntnis treffen müssen. Vielleicht würde manche Mutter darin bestärkt werden, ihr Kind auszutragen, selbst wenn sie es gegebenenfalls – in persönlicher Notlage etwa –

der Abtreibung mit ihnen geschieht,

nicht totgeschwiegen, sondern öffent-

nach der Geburt Adoptionseltern als Wunschkind überließe, ein Weg, der übrigens in unserer Gesellschaft trotz der vielen angeblichen "Herzen für Kinder" viel zu wenig gewürdigt wird.

A. Stafflag Münst

Sehr geehrte Damen und Herren, ich finde es sehr gut, daß Sie und die Report-Sendung das Thema der Abtreibung angesprochen haben. Nur, mir scheint es alles nicht neu zu sein. Muß man wirklich erst sehen, daß sich da ein Mensch entwickelt? Ist es nicht schon lange bekannt, daß mit 12 Wochen der Mensch fertig ist? Weiß nicht jede Frau schon gefühlsmäßig, daß, wenn sie schwanger ist, sehr schnell ein Kind –von Anfang an – heranwächst?

Sicherlich leidet jede Frau, die eine Abtreibung machen läßt, an Schuldgefühlen. Warum fragen Sie nur die Frau, die Schwangere, nicht auch den Mann, warum er das Kind nicht will? Ist er unbeteiligt? Hat er keine Verantwortung, keine Schuldgefühle? Man muß doch die Frage stellen "Warum ist das Muttersein denn heutzutage eigentlich so schwer und unattraktiv?"

Neulich las ich in einem Artikel der WELT in einem anderen Zusammenhang einen Satz in diesem Sinne: Für Frauen ist das Aufziehen von Kindern nicht gelebtes Leben.

dern ment gelettes Leben.
Oh wohl diese Ansicht in unserer
Gesellschaft weit verbreitet ist?
Mit freundlichen Grißen

Mit freundlichen Grüßen Dr. H. Seydel, Bad Segeberg

### "Was denkt ein Deutscher"

"Genscher für eine Menschenrechtspolitik ohne Kraftmelerei"; WELT vom 28. Juni

Selbst wenn man vom Bundesaußenminister nach allen Erfahrungen mit ihm ohnehin nicht viel positives erwarten kann, so ist man auch bei ihm nicht vor Überraschungen si-

Herr Genscher lobte ausdrücklich die "verbesserte Situation der Menschenrechte" in der "DDR" seit der KSZE in Helsinki. Ich stelle mir einen der zur Zeit

9000 politischen Häftlinge in mitteldeutschen (unmenschlichen) Gefängnissen vor, der diese Aussage
hört... Was soll dieser davon halten?
Was denkt ein Deutscher in der
"DDR", der – wie viele Hunderttausend – einen Ausreiseantrag gestellt
hat und größte Schwierigkeiten in
Kauf nehmen muß, wobei der Verlust
des Arbeitsplatzes das Minimum aus-

"DDR", der – wie viele Hunderttausend – einen Ausreiseantrag gestellt hat und größte Schwierigkeiten in Kauf nehmen muß, wobei der Verlust des Arbeitsplatzes das Minimum ausmacht? Welches Urteil wird ein "Republikflüchtiger", der unter Einsatz von Leib und Leben von einem Teil Deutschlands in den anderen wechseln wollte und durch Schüsse aus einer Kalaschnikow, die ihn lebensgefährlich verletzten, daran ge-

hindert wurde, über Herrn Genscher fällen?

Herr Genscher sollte endlich zurück auf den Boden der Tatsachen, denn nur die wahrheitsgemäße und ungeschönte Darstellung der Men-

#### Wort des Tages

99 Wer den Mitmenschen in Handel und Wandel mit falschen Vorspiegelungen irrezuführen sucht, wer ihn mit dem gleißenden Scheine zu täuschen trachtet, kurzum, wer auf Unwahrheit und Lüge hin die Handlungsweise seines Mitmenschen so richtet, daß daraus der eigene Gewinn erzielt wird, bestiehlt im Grunde seinen Mitmenschen.

Adolf Kolping, dt. Theologe und Sozialreformer (1813–1865) schenrechte in Mitteldeutschland kann für die Betroffenen nützlich sein. Oder will sich der Bundesaußen minister durch seine Außerungen nur eine Einladung zur nächsten Treibiged im Todesstreifen der Berliner Mauer verdienen? Wobei natürlich wie bei einem der letzten Grenzzwischenfälle – ein Rehbock und ein Schwein das Ziel sind ...

Es grüßt aus Berlin, in dem ich die Menschenrechtslage in Mitteldeutschland täglich vor Augen habe, M. Krause, Berlin 31

### Farbgebung

"Wenn eine gezielte Farbgebung die Selbstheilungskräfte steigert"; WELT vom 27. Juni

Sehr geehrte Damen und Herren, der in Ihrem Artikel erwähnte "Züricher Arzt Professor Lüscher" ist nicht aus Zürich, sondern stammt aus Basel und lebt in Luzern. Er ist auch nicht Arzt, sondern Psychologe. Als solcher hat er auch nie durch "Farbwirkungen Patienten zu beeinflussen" versucht, sondern er ist der Begründer der modernen wissenschaftlichen Farbpsychologie. Diese be-

sagt:

1. Farben haben eine objektive psychologische Bedeutung, durch die z.B. eine bestimmtes Orangerot auf der ganzen Welt als Ausdruck von Aktivität empfunden wird.

 Farben werden vom Individuum entweder positiv, negativ oder indifferent beurteilt, je nachdem die durch eine Farbe symbolisierte Emotion bejaht, verneint oder neutral erlebt

Für die Farbgestaltung von Objekten, einschließlich Räumen in Krankenhäusern, bedeutet dies, daß man durch psychologisch erwogene Farbgestaltung Emotionen in eine bestimmte Richtung lenken kann. Man nimmt dabei aber in Kauf, daß die Ablehner der betreffenden Farbe ausgesprochen abwehrend reagieren. Eine andere Möglichkeit, die sich vor allem für kleinere Raumeinheiten anbietet, ist die emotional möglichst neutrale Farbgestaltung, die durch vom Arzt ausgewählte monochrome Farbplatten, die im Einzelfall gewünschte und vom Patienten ertragene emotionale Stimulierung bewirkt. Dieses Verfahren kommt auch der Tatsache entgegen, daß sich die Farbbevorzugungen und -ablehnungen während des Heilungsverfahrens ändern und die Farbplatten entsprechend ausgewechselt werden kön-

Mit freundlichen Grüßen Dr. med. Lothar Busch, Arzt für Neurologie und Psychiatrie, Psychotherapie Königsfeld/Schwarzwald

#### Sudetendeutsche

"Prager Eingeständnisse"; WELT vom 27. Juni

Sehr geehrte Damen und Herren, hinter den Stimmen aus Prag verbirgt sich in Wahrheit die unbewältigte Vergangenheit mit 240 000 Vertreibungstoten und der Deportation von weiteren drei Millionen Sudetendeutschen.

Wenn man nur einige Daten des 1945er Infernos betrachtet – die lebenden Menschenfackeln auf dem Prager Wenzelplatz (13./20. Mai), den Todesmarsch der Brünner (30./31. Mai) oder das Aussiger Massaker auf der Elbebrücke (31. Juli) –, dann entfällt der entschukdigende Hinweis auf Art. XIII des Potsdamer Protokolls vom 2. August 1945, für dessen "humane Überführung" allerdings Attlee und Truman rechtlich und moralisch voll verantwortlich sind. Und der tschechische Staatspräsident Benesch erklärte am 3. Juni 1945 in einer Rede in Tabor: "Was wir im Jahre 1919 schon durchführen wollten, erledigen wir jetzt. Damals schon wollten wir alle Deutschen abschieben."

lassene slowakische Historiker, Professor Jan Miynarik, hatte 1978 unter dem Pseudonym Danuhias in einer in Paris erscheinenden exiltschechischen Zeitschrift die Vertreibung der Deutschen gebrandmarkt: sie sei "nicht allein eine deutsche Tragödie, sie war vielmehr auch unsere Tragödie... Unsere eigene Schuld haben wir in voller Eigenverantwortung selbst abzutragen, falls wir nicht erleben wollen, daß sich einzelne Aufzüge der Tragödie wiederholen... Auf der Kulturschicht jener Völker, in deren Namen die Aussiedlungsakte geschahen, liegt die moralische Last, sich mit den Problemen dieses weitreichendsten Aktes von Menschenrechtsverletzung auseimanderzusetzen".

Ein Teil der tschechischen Emigration, der Tschechische Nationalausschuß in London, hat schon am 4. August 1950 im Wiesbadener Abkommen mit dem Vorläufer des heutigen Sudetendeutschen Rates vereinhart. Beide Teile betrachten die Rückkehr der vertriebenen Sudetendeutschen in ihre Heimat als gerecht und daher selbstverständlich."

Mit freundlichen Grüßen R. Schnürch, Düsseldorf 13

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Lesenbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröffentlichung.

### Strom fürs Neckarland



### SEIN SCHUTZ IST UNS VIEL WERT

Was ist letztlich Ursache des Waldsterbens? Wir wissen es nicht verbindlich. Doch wir tun, was wir können, damit keine Zeit verloren geht – aus Vorsorge!

Noch dieses Jahr geht die Entstickungsanlage in unserem neuen Block fünf des Heizkraftwerks Neckar in Altbach/Deizisau in Betrieb. Wir entschwefeln und entstauben die Rauchgase

Auch das Kohlekraftwerk in Walheim wird mit einer Entschwefelungs- und einer Entstickungsanlage nachgerüstet.

Für Umweltschutzmaßnahmen in unseren Kohlekraftwerken wenden wir 450 Millionen D-Mark auf.

Dadurch gehen die Schadstoffernissionen aus diesen Anlagen auf weniger als ein Zehntel der heutigen Menge zurück.

Wir schicken Itmen geme Informationsmaterial und den Geschäftsbericht 1984. Schieden Sie an die

Schreiben Sie an die Neukarwerke, Abteilung WI, Postfach 330, 7300 Esslingen am Neckar.

Wir sind Milghed der Arbeitsgemeinschaft regionaler Energieversorgungs-Unternehmen - ARE -



#### WIMBLEDON / Formvergleich und WELT-Tip vor den Halbfinalspielen der Herren – der tiefe Fall John McEnroes

## "Björn Borg kam zurück" Becker gegen Jarryd: Das kleine Plus für Boris Nach seinem Viersatz-Sieg Biörn Borg und John McEnroe: raubender Aufstieg. Wie einzig und allein auf dein Spiel Denn einen wirklichen Klasse-

"Daily Mail" spricht von einem "im-

mer schöneren Becker-Märchen\*. Boris Becker sei nur noch zwei Spie-

le davon entfernt, "eine reiche, wun-

dervolle Vorstellung in ruhmvolle

Realität zu verwandeln". Der "Daily

Express" kurz und bündig: "Big-Shot Boris jagt nach der Krone."

Selbst die zurückhaltende, konser-

vative Times" schwärmte: Becker

verabreicht dem kühnen französi-

schen Fechter den Killer-Schleg."

Der \_Daily Express" fügte allerdings

auch die Bemerkung hinzu, daß Becker alle diese "Blitzkrieg-Über-

.The Australian" vergleicht Bek-

ker mit den "eleganten, aber zer-

brechlichen Talenten" wie einst Wil-

helm Bungert: Aber dennoch: "Bek-

ker ist ein ganz anderer Charakter -

zäh, ehrgeizig und zielstrebig." Der

Zürcher "Tages-Anzeiger" vergleicht

Becker mit John McEnroe: "Der

17jährige Deutsche ist ein ganz ande-

rer Spielertyp als der Amerikaner:

Kraft und harter Service sind sein

Trumpf. Im Berner "Bund" heißt es

allerdings mit Fragezeichen: "Becker

Die amerikanische Nachrichten-

Agentur United Press International

(UPI) beschwor die Zeiten Björn

Borgs: "Björn Borg ist zurückge-

kehrt. Wimbledon heimzusuchen, im

Koof von John McEnroe und in den

öffentlichen Lob-Gesängen über Bo-

ris Becker. Die Tapferkeit des jungen

Westdeutschen verlangt den Ver-

gleich mit Borg; besonders in Wim-

besser als Borg?"

schriften" ablehnte.

Marie Company Company

West and the second

Marian Salar and

arbgebung

The same of the same

Action to the state of

Paren Paren

Arriot Arr 1902

\*\*\*\*

A STATE OF THE STATE

Market Commence

Marie Andrews

AND THE CONTRACTOR

see a range

to first an investigate

T-3-3-

water to the first and

Marie Contract Name

Maria de la como Carrio

Male Te Milett.

28.00

. .

1.2

dpa, London Die britische Presse bejubelte Bo- mittag gegen den Franzosen Leris Becker nach seinem Sieg über conte schrieb der 17jährige Boden Franzosen Henri Leconte wie ei- ris Becker in Wimbledon Tennen Einheimischen. Balkenüber- nis-Geschichte. Ungeachtet alschrift gestern auf der "Sun": "Boy, ler früheren Größen wie Do-oh Boy". Das Massenblatt beschei-nald Budge, Rod Laver, Lew nald Budge, Rod Laver, Lew nigte dem 17jährigen "daß er der jüngste Wimbledon-Sieger, den es je gegeben hat" werden könne. Die

Spieler aller Zeiten, der in folgssträhne abreißen. Wimbledon das Semifinale erreicht hat.

Deshalb war sein Coach Gün-Nun steht er also heute im ter Bosch auch gut beraten, als Halbfinale und sein Gegner er die Devise ausgab: "Denk wird der 23 jährige Schwede An- nicht an ein eventuelles Finale, Hoad, Ken Rosewall oder ders Jarryd sein. Ein atembe- Konzentriere dich erst einmal kleines Plus für Boris Becker,

WELT-Mitarbeiter Hans-Jürgen Pohmann hat die Stärken und Schwächen der beiden Halbfinalisten gegeneinander abgewogen. Er kam zu dem Fazit: unter dem Strich bleibt ein

Nach seinem Viersatz-Sieg Björn Borg und John McEnroe: raubender Aufstieg. Wie einzig und allein auf dein Spiel Denn einen wirklichen Klassemann späten Mittwochpach- Boris Bekcker ist der jüngste schnell kann eine solche Er- gegen Jarryd." sem Wimbledon-Turnier noch nicht geschlagen. Und ein ausgesprochener Rasenspezialist ist er ebenfalls nicht. Daher sei folgender Tip erlaubt. Die Chancen für Becker das Finale zu erreichen, stehen 60:40.



Becker: Schneller als sein Schatten. FOTO:DPA

#### **Anders Jarryd**

Vorhand: Vielleicht der natürlichste und beste Schlag des Schweden. Er kann seine Vorhand voll durchziehen und spielt ihn nicht als Topspin, sondern versucht ihn als Drive.

Rückhand: Die große Schwäche. Jarryd hat seine Schläge angelernt und besitzt kein typisches Balltalent. Er hat bei seiner doppelhändigen Rückhand relativ wenig Gefühl.

Return: Ein guter Ball von Jarryd. Ausgestattet mit einer blendenden Reaktion nimmt er die Returns sehr früh und kann selbst die härtesten Aufschläge noch abblocken. Seine Returns, vor allem auf der Rückhandseite, sind perfekt.

Flugball: Sein großes Plus. Er rückt so schnell und so nah wie möglich ans Netz und läßt seine Flugbälle meistens abtropfen. Enorm seine Sprungkraft und sein Mut, wenn er nach den schnellsten Passierbällen hechtet.

Aufschlag: Er besitzt keinen harten, aber einen soliden und konstanten ersten Aufschlag. Auch der zweite Aufschlag, den er mit viel Schnitt spielt, ist gefährlich, zumal es mittlerweile auf dem Centre Court viele Unebenheiten gibt, und der abspringende Ball schwer zu kontrollieren

Beweglichkeit: Eine weitere Stärke des Schweden. Er besitzt große Schnellkraft und versucht, meistens mit Erfolg, noch die aussichtslose-

Ist die schöne Tatum O'Neal an allem schuld?

#### Boris Becker

Vorhand: Sein sogenannter Gewinnerschlag. Becker ist in der Lage, mit der Vorhand aus jeder Position einen direkten Punktgewinn zu erzielen. Ständig im Aufsteigen getroffen, spielt er diesen Schlag mit dem Tempo des Gegners und bringt beim Treffen sein Körpergewicht in die Schlagrichtung.

Riickhand: Hier hat Becker manchmal Schwierigkeiten. Durch das Umgreifen vom Vorhand- auf den etwas extremen Rückhandgriff kommt Becker häufig zu spät zum Ball. Der Schlägerkopf ist beim Treffpunkt hinter dem Handgelenk: Der Ball geht "longline" ins Aus.

Return: Becker steht sehr nahe an der Grundlinie und kann somit ständig offensiv returnieren. Zu verbessern wäre die Variation des Returns. Velley: Bei hohen Flugbällen hat er die perfekte Schlägerhaltung. Mit festem Handgelenk und sicherem Unterschnitt kann er den klassischen Flugball trocken und ohne Ausholbewegung spielen.

Antschlag: Unglaublich, mit welcher Beständigkeit er über eine längere Distanz serviert. Er kann alle Variationen: Den sogenanten Kanonen-aufschlag, den Sliceaufschlag oder den Twistaufschlag, der nach dem Aufprall hoch wegspringt. Beweglichkeit: Der Schwachpunkt.

Bei Bällen, die gegen die Laufrichtung gespielt werden, ist er zu unbeweglich. Deshalb versucht er, mit einer speziellen Dehnungsgymnastik

warum Borg eines Tages genug da von hatte." Doch McEnroe erklärte in Wimbledon auch, daß er weitermachen wird. Mit seinem Doppelpartner Peter Fleming will er wenigstens noch den Doppeltitel verteidigen.

Ohne Boris Becker beim Namen zu nennen, plant McEnroe noch einen anderen Wechsel. Er hat in Wimbledon beobachtet, daß "jetzt viel härter geschlagen wird". Und dafür. meint er, sei der Schläger nicht geeignet, den er seit fünf Jahren benutzt. McEnroe kam es bisber vor allem darauf an, mit seinem Dunlop-Graphitschläger viel Gefühl in seine Bälle zu legen. "Es könnte sein, daß dieses Racket zu weich ist", sagte er nach seiner Niederlage.

**FUSSBALL** 

### Europapokal: FC Bayern nach Polen

Die sechs beteiligten Vereine des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stehen in der ersten Europapokahunde vor lösbaren Aufgaben. Meister Bayern München fährt zum polnischen Klub Gornik Hindenburg. Pokalsieger Bayer Uerdingen tritt ebenfalls auswärts gegen Zurrieq (Malta)

Die UEFA-Cup-Begegnungen mit Bundesliga-Beteiligung 1. FC Köln – Sporting Gijon, Tschernomoretz Odessa – Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach - Lech Posen Sparta Rotterdam - Hamburger SV. Die Hinspiele werden am 18. September, die Rückspiele am 2. Oktober ausgetragen.

Bayern Münchens Trainer Udo Lattek sagt über Gornik Hindenburg: "Diese Mannschaft kenne ich nicht und deshalb kann ich mir über ihre Leistungsstärke kein Urteil erlauben. Wenn es die Zeit erlanbt, werde ich die Mannschaft in Polen beobachten." Mit einem Unbekannten muß sich auch Bayer Uerdingen in Malta auseinandersetzen. Vereinspräsident Arno Eschler warnte sicherheitshalber: "Unsere Aufgabe ist sportlich gar nicht so leicht zu lösen, wie das auf den ersten Blick scheint."

Unangenehme Erinnerungen wurden in Mönchengladbach wach. Trai-ner Jupp Heynckes: "Die Erfahrung vom letzten Jahr, als wir bei Widzew Lodz ausschieden, werden uns eine Lehre sein. Wir werden die Polen nicht noch einmal unterschätzen."

"Zufrieden" war HSV-Präsident Wolfgang Klein mit dem Gegner Sparta Rotterdam. Von einem "schlechten Los" sprach indes Werder Bremens Manager Willi Lemke: "Sowjetische Mannschaften sind immer stark. Immerhin dürfen wir uns auf eine interessante Reise freuen. Kölns Trainer Hannes Löhr bezifferte die Chancen auf das Erreichen der zweiten Runde gegen Gijon auf 50:50.

Weitere wichtige Begegnungen: Pokal der landesmelster

Dynamo Berlin - Austria Wien, FC Porto - Ajax Amsterdam, Sparta Prag - FC Barcelona, Jeunesse Esch - Juventus Turin. IA Akranes (Island) -FC Aberdeen,

Pokal der Pokalsieger

Banyasz Tatabanya - Rapid Wien, Atletico Madrid - Celtic Glasgow, Cercle Brügge - Dynamo Dresden, Roter Stern Belgrad - FC Anrau,

**URFA-Pokul** 

Glasgow Rangers - Atletico Os na (Spanien), Coleraine Belfast - Lokomotive Leipzig, FC Auxerre - AC Mailand, Wismut Aue - Dnjepr Dnjepropetrowsk, AEK Athen - Real Madrid, AC Turin - Panathinaikos Athen, Aarhus GF - SV Waregem, FC Lüttich - SSW Innsbruck.

#### bledon, wo Horden junger Madchen von beiden Teenagern hingerissen

er Schmerz sitzt tief", sagte John McEnroe 24 Stunden nach der vernichtendsten Niederlage, die ein Wimbledon-Titelverteidiger seit 1945 erlitten hat. Bisher war er nur rauber Bursche und der "Superbrat" (Superbengel) der internationalen Tennis-Szene. Nun zeigt auch er, der seine Gegner nicht nur sportlich, sondern auch psychisch

Was habe ich denn nur falsch gemacht?", wollte er nach seiner Niederlage wissen. "Ich habe doch sogar meine Freundin Tatum O'Neal in den

#### Von CLAUS GEISSMAR

gedemütigt und seelisch geobrfeigt hat, eine empfindsame Seele.

USA gelassen, nur, damit es hier nicht zu viel Aufregung gibt."

Die Bitterkeit der Niederlage drückt sich such in Zahlen aus. Bei seinem 2:6, 2:6, 4:6 hat McEnroe nur acht Spiele gewonnen. Weniger als jeder Titelverteidiger seit 1945. Nicht ein einziges Mal nahm er seinem Gegner Kevin Curren den Aufschlag ab. Curren dagegen durchbrach fünfmal den Aufschlag von McEnroe. So etwas frißt tagelang an der Seele.

Platz so alt gefühlt." In den letzten Monaten hat tatsächlich ein Wandel in der Persönlichkeit McEuroes eingesetzt. Seit seiner Halbfinal-Niederlage bei den

zusammen: "Ich habe mich auf dem

französischen Meisterschaften war klar: Die Freundschaft mit Tatum O'Neal (21) beschäftigt McEnroe mehr, als ihm selbst bewußt ist.

Er hat in den letzten sechs Monaten Schritte vollzogen, die in seinem Alter völlig normal sind und doch einen entscheidenden Einfluß auf seinen Lebensstil haben können: McEnroe lebt nicht mehr bei seinen Eltern in New York. Für 12 Millionen Mark hat er in Malibu Beach (Kalifornien) für Tatum O'Neal und sich eine Villa gekauft. In Paris wurde das Paar bei Cartier von einem Amateur fotografiert. McEnroe kaufte Tatum

O'Neal gerade einen Diamantring, den englische Zeitungen prompt als "Verlobungsring" bezeichneten. Tatums Mutter meint, es sei faszinie-rend, wie ihre Tochter und John McEnroe "vor Liebe glühen".

Diese mütterliche Euphorie läßt außer acht, daß Tatum O'Neal in Hollywood als "temperamentvolles Biest" bekannt ist. Damit ist die e gemeint McEnroes Freundin genauso mit feurigen Temperamentsausbrüchen reagieren kann wie der gestürzte Favorit selber. Es gehört wenig Fantasie dazu, zu begreifen, daß McEnroe von dieser Freunschaft nicht nur faszi-

niert ist, sondern genügend damit zu tun hat. Selbst sein Bruch mit dem Elternhaus hat sich dabei nicht reibungslos vollzogen. Obwohl Tatum O'Neal längst von McEnroes Eltern akzeptiert wird, wissen Freunde doch: Das Fotomodell Jerry Hall (23), die frühere Freundin McEnroes, hatte schon einen viel festeren Platz im Kreise von McEnroes elterlicher Fa-

Jetzt kann John McEnroe auch Björn Borg verstehen. Nach seiner Wimbledon-Niederlage sagte er: "Nun habe ich selbst acht Jahre an der Spitze gestanden und begreife,

#### SPORT-NACHRICHTEN

#### Hoffmeister fährt nicht

Hamburg (dpa/sid) - Frank Hoffmeister (Bochum) hat seine Teilnahme an den Schwimm-Europameisterschaften in Sofia (4.-11. August) abgesagt. Der aus der "DDR" gekommene schnellste Rückenschwimmer des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) fürchtet um seine Sicherheit. Für ihn wurde Lebherz (Darmstadt)

#### nominiert.

USA: Neues Turn-Team Los Angeles (sid) - Mit einer fast völlig neuen Riege werden die USA, Olympiasieger 1984, bei der Kunstturn-WM in Montreal antreten. Gay-

lord, Vidmar, Conner, Hartung und Johnson haben ihre Laufbahn been-

#### Genua Pokalsieger

Genua (sid) - Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte gewann Sampdoria Genua den italienischen Fußball-Pokal. Nach einem 1:0-Sieg beim AC Mailand gab es im Rückspiel ein 2:1 (1:0).

#### Rad-Quartett: Platz 7

Forst (dpa) - Siebter wurde der deutsche Vierer beim 100-km-Rad-Mannschaftsfahren in Forst ("DDR"). Plambeck, Kappes, Stadler und Henn

hatten rund dreieinhalb Minuten Rückstand auf das siegreiche UdSSR-Team (2:02:22 Stunden).

#### 51:60 gegen Kanada

Taipeh (dpa/UPI) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft verlor beim Turnier in Taipeh mit 51:60 gegen Kanada.

#### **Zweimal Weinberg**

Danzig (sid) - Auf Lundberg ge-wann Peter Weinberg (Würzelen) beim 32. CSIO in Danzig das Auftaktspringen um den "Zoppot-Pokal". Ein S-Springen entschied Weinberg ebenfalls fehlerfrei für sich.

### STAND PUNKT / Mensch sein oder Medaillen?

Er ist jetzt 47 und schon einmalgeschieden. Zuviel auf Reisen, zıviel Arbeit, zuviel Streß - der Job hat ihn aufgefressen. Noch einmal will er das nicht durchmachen. Deshalb bittet Dragan Tancic, der Bundestrainer der Hochspringer, um Auflösung seines Vertrages. Er will sich nach Estepona in Spanien zurückziehen, wo seine zweite Frau als Managerin eines Hotels arbeitet.

Tancic, der nicht nur hierzulande dem Hochsprung zu ungeahnten Höhenflügen verhalf, hat bereits entsprechende Gespräche geführt und Antrage gestellt: Beim Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) und beim Deutschen Sportbund (DSB). Das Bundesinnenministerium wird auch dazu gehört werden müssen, denn Tancic will bereits im Herbst Schluß machen.

Tancics Absichten bringen der von Sorgen gebeutelten deutschen Leichtathletik neue Sorgen – keine Frage. Der Mann, der mit dem Olympiasieg Dietmar Mögenburgs in Los Angeles einen seiner größten Triumphe feierte, der als einer der führenden Hochsprung-Fachleute der Welt anerkannt ist, will freilich Athleten, Heimtrainer und Verband nicht so einfach im Stich lassen.

Tancic bietet an, für die Hälfte seines bisherigen Gehaltes von Estepona aus zu arbeiten. Dietmar Mögenburg und Carlo Thränhardt, die ohnehin des schlechten Wetters wegen, oft

genug in Spanien trainiert haben, wären damit einverstanden. Und der neue Förderungsplan des DLV könnte dabei durchaus helfen. Peter Schramm, Nachwuchstrainer und Initiator des renommierten Eberstädter Hochsprung-Festivals, müßte in Zusammenarbeit mit Tancic in Deutschland Koordinationsaufgaben über-

Natürlich wäre das alles ein Novum bei der Aufgabenverteilung von Bundestrainern. Doch die Vorschläge haben Hand und Fuß – damit läßt sich leben. Und darauf kommt es Dragan Tancic jetzt an. Ansonsten müßte er endgültig die Konsequenzen ziehen, denn das wäre seine einzige Chance. K.Bl.

#### ZAHLEN

#### TENNIS-

Wimbledon, Damea-Doppel, 3. Runde: Kohde/Sukova (Saarbrücken/CSSR) – Henriksson/Leo (USA/ Australien) 7:6, 6:4, — Achtelfinale: Durie/Lloyd (England) – Bunge/Pfaff (Cuxhaven/Frankfurt) 5:7, 6:4, 6:4. — Halbfinale, Herren: Becker – Järryd (Schweden), Connors – Curren (beide USA).

#### RAD

Tour de France, 5. Etappe: 1. Manders (Holland, 6:27:25 Std.), 2. Kelly (Irland, 0:12 Min. zurück), 3. Anderson (Australien), 4. Vanderaerden (Belgien), 5. Hinault (Frankreich)... 61.
Thurau (Frankfurt) – alle gleiche Zeit.
– Gesamtklassement: 1. Andersen (Dänemark, 27:14:16 Std.), 2. Vanderaerden (0:19 Min. zurück), 3. Hinault (1:01 Min.)... 35. Thurau (Frankfurt, 3:02 Min.). 3:02 Min.).

Ein Blick in den Spiegel genügt sache hat Mehrere Der Dialog Neuer Schwung in Moskaus Politik Eine Woche Weltgeschehen - kritisch, christlich, kreativ

Die starke Seite bei uns: Der christliche Blickwinkel. Hier finden Sie, aus einer anderen Perspektive, das aktuelle Geschehen einer Woche. In Politik und Wirtschaft, in Kultur, Gesellschaft und Kirche. Denn: Meinungsbildung braucht heute mehr denn je den christlichen Standpunkt!

Lernen Sie das DEUTSCHE ALLGEMEINE SONNTAGSBLATT jetzt kennen – kostenlos und unverbindlich.

| Und so testen Si<br>SONNTAGSBL                   | e das DEUTSCHE ALLGEMEINE<br>ATT:                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SO.                                              |                                                                                                                                                                                            |
| •                                                | e mir zwei kostenlose Probee <b>zemplare</b> .                                                                                                                                             |
| ODER SO.                                         | e ein 6-Monais-Testabonnement zum monatlicher                                                                                                                                              |
| Bezugspreis vo                                   | e ein 6-Monas-teiskoonnement zum monatmenen<br>nn DM 13.30 (inkl. MwSt.) für mich ein. Wenn Sie<br>er 6 Monate nichts von mir bören, bleibe ich auch<br>nit jederzeitigem Kündigungsrecht. |
| Name                                             |                                                                                                                                                                                            |
| Straße                                           |                                                                                                                                                                                            |
| PLZ/Ort                                          | Telefo                                                                                                                                                                                     |
| Datum<br>Ich habe davon Ke<br>innerhalb einer Wo | Unterschrit<br>enntnis genommen, daß ich diese Bestellung                                                                                                                                  |

I Inser kleiner Dank für Ihr Testabonnement: 10 Postkarten mit Karikaturen aus DEUTSCHES ALLGEMEINES SONNTAGSBLATT. Mittelweg 111 · 2000 Hamburg 13 · Tel. 0 40/44 70 11 DEUTSCHES ALLGEMEINES SONNTAGSBLATT

#### SDI: Wörner warnt SPD vor "Einflüsterungen"

RÜDIGER MONIAC, Bonu Die Sozialdemokraten handeln nach dem Urteil von Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner (CDU) unverantwortlich, wenn sie die Forschungsanstrengungen im Rahmen der Strategischen Verteidigungsinitiative (SDI) der USA pauschal ablehnt. Mit ihrer Haltung begehe die SPD einen "zentralen politischen Fehler", der "umso unverständlicher" sei, "als sie sich damit in eine Linie stellt mit der sowjetischen Politik, die ja versucht, aus SDI ein Instrument gegen das Bündnis zu schmieden\*.

In einem Interview mit dem "Deutschland-Magazin" führ der Minister fort: "Nun sage ich nicht, daß die SPD etwa bewußt die sowjetische Machtpolitik unterstützen würde. Aber sie muß sich der Gefahr bewußt sein, daß sie damit sich in gewisser Weise zum Instrument dieser Politik

machen läßt." Wörner stellte die amerikanischen SDI-Forschungen vor den Hinter-grund schon seit langem laufender sowjetischer Anstrengungen auf diesem Gebiet. Was die Sowjetunion den Amerikanem vorwerfe, betreibe sie selbst seit Jahrzehnten. Heute schaffe sie mit sechs großen Radaranlagen die Voraussetzungen für ein flächendeckendes ABM-Raketenabwehrsystems und teste neue mohile Abwehrraketen gegen ballistische Atomwaffen der USA. Darüber hinaus erforsche sie intensiv Laser- und Teilchenstrahlenwaffen und habe bereits Versuchssysteme gebaut.

Diese Erkenntnisse faßte der Minister so zusammen: "Die Sowjetunion hat der Philosophie vereinbarter wechselseitiger Verwundbarkeit letztlich nie wirklich vertraut, sondern hat Anstrengungen unternommen, sich selbst gegen Raketen zu schützen. Es wäre leicht vorstellbar, was passieren würde, wenn die Sowjetunion als erste und einzige Macht solche Systeme stationieren könnte und würde.

Über die gültige Strategie der NATO zur Friedenssicherung sagte Wörner: "Noch leben wir von der Strategie der "Flexible Response", noch leben wir von der Abschrekkung, die auf Nuklearwaffen basiert." Die Diskussion über SDI drohe, von gegenwärtig größeren Gefahren abzulenken, die auch von der sowjetischen Überlegenheit beim konventionellen Militärpotential ausgingen.

### Alex Möller rät dem Kanzler, sich um die Gewerkschaften zu bemühen

WELT-Gespräch mit dem ehemaligen SPD-Finanzminister / Lob für Stoltenberg und Strauß

Der ehemalige Bundesfinanzminister Alex Möller hält die "Haltung des Bundeskanzlers für unverständlich", für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit das Gesprächsangebot der SPD-Opposition nicht aufzugreifen. In einem WELT-Gespräch monierte er: "Die Opposition ist immer im Nachteil. Deshalb gehört eine besondere Zvilcourage dazu, aus der Opposition heraus die Lösung der Beschäftigungskrise zur allgemeinen Pflicht aller Parteien zu erklären. Wenn also von Hans-Jochen Vogel ein solcher Vorschlag ausgeht, ist mir schleierhaft, daß man ihn bisher überhaupt nicht beantwortet hat."

Der 82jährige, der unverändert Frische und geistige Beweglichkeit ausstrahlt, läßt sich nicht in parteipolitische Ab- und Ausgrenzungen ein. Er scheut nicht vor dem Bekenntnis zurück, daß "ich den jetzigen Bundesfinanzminister Stoltenberg hoch schätze", daß dieser sich auf seinem

Haushaltskonsolidierungs-Kurs
"auch wacker geschlagen" habe. Allerdings habe Stoltenberg nach seiner
Meinung "die ganze Konsolidierungspolitik nicht neu beginnen müssen,
sondern dort weitergearbeitet, wo die
alte Koalition aufgehört hat – mit, wie
ich zugebe, größerer Vielfalt, vielleicht auch mit größerer Energie".

#### Erinnerung an Weimar

Es ist die Sorge um die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland, die ihn umtreibt. Er sei "natürlich ein gebranntes Kind. Ich habe die Weimarer Republik in aktiver Politik erleht. Ich bin am 20. Mai 1928 zum ersten Mal zum Preußischen Ahgeordneten gewählt worden, das letzte Mal am 5. März 1933". Die "fehlende Flexibilität in der politischen Argumentation jener Jahre habe ihn "nahezu zur Verzweiflung gebracht. Während die Nationalsozialisten der Bevölkerung "die wildesten Versprechungen" gemacht hätten, sei von den demokratischen Parteien "nichts konkretes, nichts überzeugendes erfolgt". Heute noch werde in "verhängnisvoller" Weise der Beweis versucht, "daß Hitler in der Lage gewesen sei, seine Versprechungen auf diesem Gebiet einzulösen, daß das Wirtschaftswunder nicht von Erhard stammt, sondern von Hitler".

Professor Möller möchte es "ein-

fach als einen guten Rat an den Bundesfinanzminister betrachtet" wissen, einen zentralen Punkt der Konsolidierungspolitik "noch einmal zu überdenken", nämlich die volle Inanspruchnahme des Bundesbankgewinns zum Abbau des Haushaltsdefizits. Hier müsse er sich, sagt Möller, einem Unionsfreund von ihm anschließen, nämlich dem früheren Bundesfinanzminister Strauß". Au-Berdem habe doch die Union während ihrer Oppositionszeit "sogar da-mit gedroht, Klage vor dem Bundesverfassungsgericht zu erheben", weil die sozialliberale Koalition den Bundesbankgewinn zu Haushaltszwekken in Anspruch genommen habe.

Er würde es nicht als einen "Sündenfall" betrachten, sagte Möller, "wie ich dies bei den Agrarsubventionen tue oder bei der Anspruchsinflation, die auf familienpolitischem Gebiet beginnt", wenn Stoltenberg sich überlegen würde, "ob er nicht wirklich der Anregung seines Unions-Freundes Strauß folgt". Bei einer "vernünftigen Überlegung" könne man ja auch "zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen". Der große alte Mann der Sozialdemokratie brachte den vor allem von Oppositionsführer Vogel propagierten Plan "Arbeit und Umweht" ins Gespräch ein, der eine "überzeugende Konzeption" sei und gegen dessen "Sachteil schwer Einwendungen anzubringen" seien.

Über das Haupt-Argument, mit dem dieses Projekt im Bundestag auch mit den Stimmen der Grünen abgelehnt worden sei, müsse "man nachdenken". Möller forderte die Fraktionen im Bundestag dazu auf, "neu zu verhandeln". Sein Vorschlag: "Bei der Finanzierung könnte weiterhelfen, wenn man einen Teil des Bundesbankgewinns nimmt und den als eines der Finanzierungsinstrumente einsetzt. Das bedeutete, daß wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Daß wir etwas für den Umweltschutz tun und eine Reduzierung der Arbeitslosenzahl erfolgte." Vor allem würde dies eine Größenordnung und Faßbarmachung erreichen, die in das öffentliche Bewußtsein eindringen würde. Ich bitte das nicht zu unterschätzen".

Wieder ist es die Erinnerung an Weimar und die Schwäche der damaligen demokratischen Parteien, die im Hintergrund steht: Verbesserungen bei der Beschäftigungskrise müßten auch "dem Bewußtsein der Bevölkerung vermittelt werden". Es ist Möllers Erfahrung, seine darin begründete Sorge vor "Verzweiflungsaktionen", vor "Gefühls-Imponderabilien, die stärker sind als Logik und Verstand", die auch den Übergang von der Weimarer Republik zur NS-Herrschaft geprägt hätten.

Als einen Kronzeugen, daß die SPD mit ihrem Projekt "Arbeit und Umwelt" auf dem richtigen Weg sei – auch wenn dies allein gegen die Arbeitslosigkeit nicht helfe, "hinten nicht reicht und vorne nicht" – zitiert Möller das Siemens-Vorstandsmitglied Heinz Beckurts, der vor wenigen Tagen vor der Friedrich-Ebertstiftung in Bonn die These vertreten habe: "Der Markt für Umweltschutz-Techniken verspricht für eine Reihe von Anbietern attraktive Wachstumschancen."

#### Die Wachstumschancen

Nachsatz des SPD-Politikers an die WELT: "Das können Sie nicht von vielen sagen, und dieser erstklassige Experte steht ja nun der SPD sicherlich nicht nahe." Für Alex Möller "haben wir kein Recht, solche Wachstumschancen auszuschlagen. Denn wer weiß denn, wie in einem halben Jahr der Export aussieht, was in Amerika passiert".

Hinter seiner Argumentation steht die Forderung an die Bundesregierung, die Binnen-Nachfrage höher als bisher zu bewerten. Sie müsse so "fundamentiert" werden, die "Konjunktur im Inland so viele Früchte tragen, daß auch bei Schwierigkeiten im Export ein weiteres Wachstum gewährleistet wird". Der Export sei noch nie für ein Land "eine sicher Stütze" gewesen. Und mit "Nullwachstum können wir nicht die gesellschaftspolitischen Probleme lösen, die vor uns liegen".

Neben dem Votum, das Gesprächsangebot der SPD zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aufzunehmen, empfiehlt Alex Möller dem Bundeskanzler auch, sich mehr um die Gewerkschaften zu bemühen. Bei einem Mann wie dem IG-Chemie-Vorsitzende Rappe entstehe doch wahrlich, nicht der Eindruck, mit dem ist nicht zu reden, wie man an die Lösung des Problems herangehen kann. Warum redet man dann nicht?".

### BKA gelang Schlag gegen RAF-Logistik-Geflecht

Ausgeklügeltes "Sicherungssystem" für Wohnungsverstecke

Mit der Entdeckung einer für konspirative Zwecke der linksterroristische "Rote Armee Fraktion" in der Offenbacher Innenstadt angemieteten Wohnung hat die Polizei "neue Informationen über das logistische und personelle Geflecht der ,RAF erlangen können". Das gab gestern das Bundeskriminalamt (BKA) bekannt. Unter vier der RAF beziehungsweise der militanten Unterstützer-Szene zugerechneten Verdächtigen die im Zusammenhang mit dem Auffinden des Versteckes festgenommen wurden, befindet sich eine "alte Bekannte" der Terroristenabwehr: Die aus Magdeburg stammende 33jährige Ingrid Barabass trat bereits in Wien, Paris und an anderen Schauplätzen des Terrors in Erscheinung.

Beim Anmieten der Wohnung in der Offenbacher Bleichstraße 42 wendeten die Terroristen ein ausgeklügeltes "Sicherungssystem" an. Dazu wurde der Wohnungsvermieterin ein mitleiderregendes persönliches Schicksal vorgetäuscht. Am 11. Januar 1985 hatte eine "Anne Steiner" die Wohnung in Untermiete übernommen. Zwei Monate später erzählte deren angebliche Freundin der Vermieterin, "Anne Steiner" sei während einer gemeinsamen Urlaubsfahrt nach Italien bei Konstanz an den Folgen schwerer Kopfverletzungen verstorben. Die "Freundin" selbst, die sich "Bettina" nannte, übernahm danach die Wohnung, Ende April verabschiedete sie sich von der Vermieterin mit der Erklärung. sie werde nach Nicaragua reisen und bitte, die Wohnung einer Nachfolge-Mieterin zu überlassen.

#### ,Quartieraufklärung"

Hinter diesem Weiterreichen einer Wohnung verbirgt sich nach Ansicht des BKA das RAF-Konzept, Quartiere insbesondere für mit Haftbefehl gesuchte, im Untergrund lebende RAF-Mitglieder zu beschaffen und das Umfeld der jeweiligen Unterkunft über Wochen und Monate hinweg "aufzuklären", um mögliche Gefahren festzustellen. Das Bundeskriminalamt "geht davon aus, daß Angehörige der RAF bereits an anderen Orten auf gleiche oder ähnliche Weise Wohnungen gemietet haben". Gewerbliche Mietangebote seien bisher nicht berücksichtigt worden. Die

WERNER KAHL, Bonn RAF suche den Weg "über Gefällig-Entdeckung einer für keitsvermittlungen".

Bei der Durchsuchung der Wohnung stellte die Polizei großkalibrige
Waffen und 250 Schuß Munition in
Koffern sicher: einen Revolver
"Smith & Wesson", Kaliber 357 Magnum, einen Colt "Detective Special",
Kaliber 38 Special, eine weitere
"Smith & Wesson" Modell 60, Kaliber
38, sowie zwei Pistolen (Modell "Barracuda", Kaliber 357 Magnum, und
"Heckler und Koch", Modell P 9 S,
Kaliber 9 Millimeter).

#### Waffen identifiziert

Mehrere Waffen stammen aus dem Überfall vom 5. November 1984 auf ein Waffengeschäft in Maxdorf bei Ludwigshafen. Eine Waffe wurde als Beutestück eines Überfalls im Jahr 1977 auf den Frankfurter Händler Fischlein identifiziert, eine weitere Pistole war von dem Terroristen Günter Sonnenberg bei einem Schweizer Händler gekauft worden. Außerdem drei österreichische Führerscheine, einen österreichischen Personalausweis, einen italienischen Blanko-Personalausweis sowie zehn verschiedene deutsche Reisepässe, Führerscheine und Personalausweise.

ne und Personalausweise. Unter dem Verdacht, Quartiere für RAF-Mitglieder beschafft zu haben, nahm die Polizei außer Ingrid Barabass die 25jährige Mareile Schmegner aus Tübingen fest. Sie soll die Offenbacher Wohnung als Anne Steiner" zuerst gemietet haben. In Berlin gehörte sie nach Angaben der Ermittlungsbehörden zu den militanten Hausbesetzern, die 1981 in das Amerika-Haus am Bahnhof Zoo eingedrungen waren. Nach Verbü-Bung einer 18monatigen Haft trat sie offenbar mit der steckbrieflich gesuchten Terroristin Eva-Sibylle Haule-Frimpong in Verbindung.

Ingrid Barabass, die jetzt in Frankfurt festgenommen wurde, war im Mai 1984 nach vierjähriger Haft freigelassen worden. Eine französische Anti-Terror-Brigade hatte die von der aufgelösten Berliner "Bewegung 2. Juni" zur RAF gestoßene Deutsche 1980 in einer Pariser Bomben- und Fälscherwerkstatt festgenommen. Ingrid Barabass soll ferner 1977 an der Entführung und Freipressung des Wiener Textilindustriellen Palmers (4,3 Millionen Mark Lösegeld) beteiligt gewesen sein.

#### Blüm spricht von Tabu-Zone auf Arbeitsmarkt

gil, Bon

Die derzeitige Arbeitslosenzahl gibt "kein zutreffendes Spiegelbild der sozialen Lage", weil sich hinter den knapp 2,2 Millionen Erwerbslosen höchst unterschiedliche soziale Schicksale verbergen. Aber Gewerkschaften, Unternehmen und Politik hätten hier eine "Tabu-Zone" errichtet, an die sich niemand heranwage. Das meinte Bundesarbeitsminister Norbert Blüm zu der aktuellen Debatte um die Arbeitslosenzahlen.

Gegenüber der WELT warnte der Minister jedoch vor weiterer Pauschalierung des Problems. Die Scheinarbeitslosigkeit sei möglicherweise ein "dicker Brocken", aber man sollte sich vor einer Diffamierung von Erwerbslosen hüten. Wer als Politiker dieses sensible Thema anpacke, müsse mit einem "Bumerang-Effekt" rechnen: Wer die Zahlen auf eine Million herunterrechnen wolle, sehe sich sofort Gewerkschaften gegenüber, die eine "stille Reserve" von Erwerbslosen unterstelle und so auf über drei Millionen komme.

Bium ermunterte die Betriebe zu einer "Qualifizierungs-Offensive", denn die Häifte der Arbeitslosen verfüge über keine zureichende Ausbildung. Viele Vermittlungen scheiterten daran. Die neue Möglichkeit, befristete Arbeitsverträge abzuschließen, sollte zu betrieblichem Training genutzt werden, empfahl der Minister. Die Regierung wolle mit einer Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes diese Chancen erweitern.

In der öffentlichen Debatte werde auch übersehen, daß 240 000 Erwerbslose keine volle Stelle, sondern nur einen Teilzeitplatz wünschten. Sie würden aber sozial so gemessen, als sei jeder von ihnen "ein Familienvater mit fünf Kindern". Am Wahltag sei es für eine Regierung im übrigen nachrangig, wie hoch die absoluten Zahlen seien. Viel wichtiger sei für die Bürger, ob der Trend nach oben oder nach unten zeige, denn gewählt werde die Optimismus vermittelnde Politik. Deswegen wolle er dafür sorgen, daß die seit einigen Monaten steigenden Beschäftigungszahlen in den Vordergrund rückten, meinte Blüm. Wer arbeitslos sei, melde sich sofort, habe er jedoch einen Job gefunden, tauche er – wenn überhaupt – erst nach sechs Monaten in der Stati-

### Sindermann soll in Bonn das Klima erkunden

Die "DDR" mißt der Reise einen hohen Prestigewert bei

Die "DDR" sieht in dem geplanten Besuch von "Volkskammer"-Präsident Horst Sindermann (SED) im September in Bonn einen Test für zwei Prohleme: Als "Vorläufer" für den nur verschobenen Honecker-Besuch im Westen soll Sindermann das Klima gegenüber Ost-Berlin prüfen. Außerdem sollen bei dieser Gelegenheit etwaige Einwände Moskaus gegenüber der Vertiefung der "durchhängenden" innerdeutschen Beziebungen schon durch die Sindermann-Visite intern geklärt und abgehandelt werden

Der Gast ist bereits fest mit der FDP-Spitze – so mit Bangemann und Genscher – verabredet. Ähnliches gilt auch für die SPD-Seite. Am protokollarischen Entgegenkommen der Unions-Fraktion gegenüber Sindermann will Ost-Berlin ablesen, ob eine von der SED mit Argwohn beobachtete "härtere Linie" gegenüber Ost-Berlin in der Union tatsächlich Fuß faßt.

Als Repräsentanten dieser Stömung gelten in Ost-Berlin Fraktionschef Alfred Dregger, der Bundestagsabgeordnete Eduard Lintner und auch der Vorsitzende des innerdeutschen Ausschusses, Gerhard Redde-

In Ost-Berlin wird beim "Planspiel" um diesen wichtigen Besuch, der gleichsam als "Ersatz" für die vorgeschobene Honecker-Visite angelegt ist, auch eine Begegnung zwischen Sindermann und Bundestagspräsident Philipp Jenninger zugrundegelegt. Ob sie in Jenningers Amtszimmer selbst, andernorts im Bundeshaus oder außerhalb der eigentlichen Bundestagsräume stattfindet, scheint jedoch noch offen.

Mit besonderer Aufmerksamkeit betrachtet man in der SED-Spitze die Frage, ob CDU/CSU-Fraktionschef Alfred Dregger die Gelegenheit nimmt, Sindermann kennenzulernen. Die Union lehnt – anders als die SPD, aber auch die FDP – formelle Kontakte zwischen dem Bundestag und dem Scheinparlament Volkskammer strikt ab. Beide Gremien arbeiten allerdings in der "Interparlamentarischen Union" unter einem Dach.

#### Ost-Berlin umwirbt FDP

Den hohen Prestigewert, den die "DDR" der Sindermann-Reise beimißt – der Gast wird am 5. September 70 Jahre alt – geht auch aus folgendem hervor: Als Manfred Gerlach, Stellvertreter Honeckers im Staatsrat und Vorsitzender der Liberal-Demokraten in der "DDR", kürzlich Wolfgang Mischnick empfing, gab Ost-Berlin zwei Signale: Das Treffen fand

HANS-R. KARUTZ, Benn/Bertin
im "Palais Unter den Linden" in Ostble "DDR" sieht in dem geplanten
uch von "Volkskammer"-Präsit Horst Sindermann (SED) im
t Horst Sindermann (SED) im

Zum anderen richtete Gerlach vor Gesprächsbeginn ausdrücklich die Grüße von Erich Honecker aus, der Gerlach praktisch auch als seinen "Stellvertreter" in der Sache schickte. Gerlach sprach sozusagen in Honeckers Auftrag. Die neuerliche Schlüsselfunktion, die die SED der FDP im Regierungsbündnis unter Kohl zumißt, zeigte sich auch im Bericht von Politbüro-Mitglied Joachim Herrmann vor einigen Tagen vor dem SED-Zentralkomitee. Wiederholt wurde dabei die "realistische" Haltung der FDP zu verschiedenen Fragen ostentativ gelobt.

#### Kleine Erleichterungen?

Ost-Berlin will offenbar – nach dem Muster des Sommers 1984 (Reiseerleichterungen) – auch die Fahrt von Sindermann im vorhinein in einem guten Licht erscheinen lassen: Jedenfalls heißt es in unterrichteten politischen Kreisen Bonns, man erwarte "im Laufe dieses Sommers" die eine oder andere "kleinere, nicht spektakuläre" Maßnahme Ost-Berlins im menschlichen Bereich.

Nach der Sommerpause stehen eine Reihe von Besuchen in den deutsch-deutschen Terminkalendern:

● Dem Stuttgarter Regierungschef Lothar Späth ist versichert worden, er werde von Honecker "noch vor" Willy Brandt und Franz Josef Strauß, die alsbald nach Ost-Berlin oder in die "DDR" reisen werden, empfangen. Späth gilt bei der SED als "kommender Mann" in der Union. Die von Späth seit langem nachdrücklich geführten Reise-Verhandlungen wurden, wie berichtet, über Kirchen-Staatssekretär Klaus Gysi (SED) ge-

Die Reise-Unternehmungen verschiedener Ministerpräsidenten (Johannes Rau, Ernst Albrecht, nunmehr Späth) an West-Berlin vorbei haben bereits zu Unmutsäußerungen des Senats im Bundesrat geführt. Der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen selbst gab das Problem vor einiger Zeit in einem Bundesratsausschuß zu Protokoll.

Die Bemühungen um eine Begegnung Diepgen-Honecker sind nicht aufgegeben. Anders als sein Vorgänger von Weizsäcker, der am 15. September 1983 ins Ostberliner Schloß Niederschönhausen fuhr, will sich Diepgen aber nur außerhalb Groß-Berlins mit Honecker treffen.

#### Charta 77 empört über Urteile in Polen

Die drei Sprecher der tschechoslo-wakischen Charta 77 haben sich in einem offenen Brief mit den in Polen verurteilten Gewerkschaftern Frasyniuk, Michnik und Lis solidarisch erklärt. In dem von Eva Kanturkova, Petruska Sustrova und Jiri Dienstbier unterzeichneten Brief erklären sich die Verfasser "traurig und empört" über die harten Urteile und kritisieren die vom Jaruzelski-Regime inszenierte Verfolgungs-Kampagne. Die Verurteilung der polnischen Gewerkschafter könne die Entschlossenheit der Unterzeichner zur Fortführung der Verteidigung der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit nur bekräftigen", heißt es

Außerdem gaben die Sprecher der Charta 77 bekannt, daß auf ihren am 11. März veröffentlichten Appell für ein "vereintes, demokratisches und souveränes Europa" acht pazifistische Organisationen aus der "DDR". Und Westeuropa geantwortet hätten. Darunter befinden sich 20 "DDR". Bewohner und die Westberliner Gruppe "Ost-West-Dialog".

#### Gromykos Ausscheiden befriedigt Peking

In auffallend neutralem Ton haben der chinesische Staatschef Li Xiannian und der Parlamentsvorsitzende Peng Zhen dem bisherigen sowjetischen Außenminister Andrej Gromyko zu seiner Wahl zum Staatsoberhaupt gratuliert. Osteuropäische diplomatische Kreise riefen in diesem Zusammenhang in Erinnerung. daß Gromyko in Peking als einer der Hauptverantwortlichen für den Bruch zwischen beiden Ländern Anfang der 60er Jahre und nicht gerade als Verfechter einer erneuten Annaherung zwischen den beiden größten kommunistischen Staaten gilt. Gromykos Ausscheiden aus dem Außenministerium sei von den chinesischen Regierungspolitikern mit Befriedigung aufgenommen und als positiver Faktor für eine Verbesserung des bilateralen Klimas gewertet worden, die seit der Amtsübernahme von Michail Gorbatschow im Kreml deutlich zu spüren sei.

Der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Yao Yilin wird am Sonntag zu einer seit langem vorgesehenen Gesprächsserie über ein fünfjähriges Handelsahkommen nach Moskau reisen. Wie aus diplomatischen Kreisen verlautet, soll das bilaterale Handelsvolumen bis 1990 auf fünf Milliarden Dollar ausgeweitet werden.



Rufen Sie DHL, z. B. Berlin, Tel. 030-8315026/8 · Bonn, Tel. 0228-22024/2 · Bremen, Tel. 0421-7903-0 · Dortmund, Tel. 0231-179711 · Düsseldorf, Tel. 02102-49080 Frankfurt, Tel. 06107-7541 · Friedrichshafen, Tel. 07541-26046 · Hamburg, Tel. 040-55410 · Hannover, Tel. 0511-281027 · Karlsruhe, Tel. 0721-844175/6 Köln, Tel. 02203-36021/4 · Mannheim, Tel. 0621-3809-0 · Munchen, Tel. 089-909050 · Nürnberg, Tel. 0911-611222/5 · Saarbrücken, Tel. 0631-56071 · Stuttgart, Tel. 0711-770040

n spricht Tabu-Zone Arbeitsman

M. Transfer of S.

PD 22 1

ME WINETEN

At the

Mary State of the State of the

Butter to the Control of the Control

Armen

State Branch

N.C.

Wer la maria

Marie Comment

Han an Ang

f Seus autoleg

APTICAL TOTAL

mosts on the

ort über

## WELT DER WIRTSCHAFT

Nebenschauplatz

he - Die Materialschlacht hat kaum begonnen, da muß der Herausforderer die erste Niederlage einstecken: Die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels darf aufgrund zweier einstweiliger Verfigungen nicht mehr behaupten, der Selbstbedienungs-Großhändler Metro betreibe außerhalb der Legalität auch Einzelhandel. Doch eben diese Hauptgemeinschaft hatte kurz zuvor genau deshalb Klage gegen Metro erhoben. Und min? Control of the Contro

Nun bleibt trotzdem alles beim alten, denn die Klagen gegen fünf Betriebe der Metro in Düsseldorf, Köln, Hamburg, München und Bochum sind davon nicht betroffen. Obwohl die Hauptgemeinschaft m allen Fällen die Metro-Häuser daranf festnageln will, ihre angeblichen Einzelhandelsaktivitäten zu unterlassen. Wie kommt's?

Es kommt daher, daß sich die Verbandsherren aus Köln von den cleveren Cash + Carry-Händlern auf einen Nebenschauplatz haben locken lassen, den sie zuvor selbst lautstark markiert hatten: Das Trommelfeuer, mit dem die Hauptgemeinschaft die Ankündigung ihrer Klageerhebung begleitete, mag den Metro-Herren erstens etwas zu laut gewesen sein und zweitens trotzdem willkommener Anlaß für ein kleines Störfeuer in Richtung Hauptgemeinschaft. Das ist ihr gu-

Bei der einstweiligen Verfügung geht es nur um die Formulierung von Pressemitteilungen. Bei den angekündigten Prozessen geht es nicht zuletzt um das Ladenschlußgesetz. So daß sie möglicherweise auch nur Nebenschauplätze sind bei der Verteidigung des gesetzlich verordneten Feierabends im Han-

"High-Tech"

J. G. - Was sind sie eigentlich, die vielbesungenen "High-Tech"-Produkte der Zukunft, bei denen das Heil moderner Industrienationen liegen soll? Mannesmann-Chef Weisweiler erquickte nun seine Aktionäre auf der Hauptversammlung auch zu diesem Punkt mit entwaffnender Offenheit. Man kenne fünf Untersuchungen, die den Weltmarktanteil der USA an diesen Gütern hoher Technologie (von Mikrochip und Industrieroboter bis zu Biotechnik) je nach "Gutachter" bei 40 oder auch nur bei 13 Prozent sehen. Eine geradezu abenteuerliche Divergenz. Sie ändert natürlich nichts daran, daß auch ein "vom Montan- zum Technologiekonzern" gewandeltes Unternehmen wie Mannesmann verstärkt auf technisch Anspruchsvolles mit guten Marktchancen setzt. Aber sie mahnt auch zur Nüchternheit. Rationellste Erzeugung herkömmlicher Produkte mit Hilfe modernster Technik bleibt die verläßlichste Basis der Volkswirtschaft, ist "High-Tech"-Politik mit den Füßen auf der Erde (wo sie hingehören).

### Bankenaufsicht vermißt

Spätestens der Zusammenbruch der des Londoner Bankhauses Johnson Matthey Bankers im vergangenen Jahr hat einen gravierenden Mangel des britischen Bankensystems klargelegt: Das Fehlen einer funktionierenden Bankenaufsicht. Mit kaum für möglich zu haltender Inkompetenz hatten die Verantwortlichen des zur Edelmetall-Gruppe Johnson Matthey gehörenden Bankhauses zugelassen, daß das gesamteBankkapital an zwei zweifelhafte

Nur ein Direkteingriff der Bank von England sowie eine zusätzliche Stützungsaktion der britischen Banken verbinderten eine Katastrophe.

Deutlich wurde an diesem Fall nicht nur, daß unverantwortlicher Leichtsinn eines Mutterhauses wie Johnson Matthey derart irrationale Entscheidungen eines offenbar inkompetenten Managements einer Banktochter einfach binnimmt. Und daß dies auch in anderen Fällen möglich sein dürfte. Sondern mit aller Schärfe wurde auch die erschrecken- de Schwäche der britischen Bankenaufsicht aufgedeckt.

Tatsächlich ist ein wirkliches Bankenaufsichtssystem in Großbritannien gar nicht vorhanden. Während es etwa in Deutschland ein doppelt gestricktes Aufsichtssystem gibt, nämlich einmal mit der fortlaufenden Überwachung durch das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen und zum anderen durch die Bundesbank. zum anderen durch die Bundesbank, die unahhängig davon Informationen : sammelt, beruht die hritische Bankenaufsicht weitestgehend auf der freiwilligen Informationsvergabe durch Wirtschaftsorüfer und Bankinstitute an die Bank von England.

m Fall von Johnson Matthey Bankers meldeten sich weder das Bankhaus noch dessen Wirtschaftsprüfer bei der Bank von England. Und der zuständige Beamte der Notenbank verschlief das sich anbahnende Desaster. Schatzkanzler Lawson sparte denn auch jetzt vor dem Unterhaus nicht mit seiner Kritik an dem mit erhehlichen Mängeln ausgestatteten Aufsichtssystem und an der sehr schwachen Rolle, die von der

Bank von England gespielt wurde. Es ist nur konsequent, daß die eklatanten Schwachstellen, die durch die Johnson-Matthey-Affare aufgedeckt wurden, durch em völlig reformiertes

Bankenaufsichtssystem werden sollen. Insgesamt 34 Vorschläge wurden von einem im vergangenen Dezember aus Mitgliedern des Schatzamtes und der Bank von England gebildeten Komitee ausgearbeitet, die unter anderem eine neue Bankengesetzgebung einschließen. Im Mittelpunkt der vom Schatzkanzler vor dem Parlament angekindigten Reformen steht eine erhebliche Ausweitung der Kontroll- und Über-wachungsbefugnisse der Notenbank.

Per Gesetz soll die zweigleisige Behandlung der Institute, nämlich anerkannte Bankinstitute auf der einen und lizenzierte Institute zur Annahme von Einlagen auf der anderen Seite, abgeschafft und durch ein System ersetzt werden, wonach alle Institute gleichermaßen der strengeren Aufsicht durch die Bank von England unterliegen. Bislang galt dies nur für die lizenzierten Institute zur Annabvon Link die Kriterien für die Zulassung zum Bankgeschäft verschärft werden.

Darüber hinaus ist vorgesehen, ei-nen Informationsaustausch zwischen den Kontrollbeamten in der Notenbank und den Wirtschaftsprüfungsfirmen der Bankinstitute einzurichten, wobei der Notenbank weitreichende Möglichkeiten eingeräumt werden, sich notwendige Informationen zu beschaffen. Im übrigen sollen Banken künftig dazu verpflichtet werden, im Top-Management einen für Finanzen zuständigen Direktor zu beschäftigen, den etwa Johnson Matthey Bankers nicht hatten. Kreditvergaben an einzelne oder an miteinander in Verbindung stehende Kredit-nehmer schließlich dürfen künftig 25 Prozent des Bankkapitals nicht über-

Abzuwarten bleibt, ob das neue Gesetz, das so rasch wie möglich eingebracht werden soll, zusammen mit den anderen Anderungen im Überwachungsverfahren ausreichen wird, eine Wiederholung der jüngsten Bankenaffäre zu verbindern. Doch könnte sich herausstellen, daß die Bank von England mit ihrer alleinigen Überwachungsfunktion überfordert ist. Das Fehlen eines Gremiums, ähnlich dem deutschen Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen wird vielleicht eines Tages schmerzlich bedauEXPORT / Umfrage bei Auslandshandelskammern – Qualitätsvorteile in Europa

### Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen hat sich verbessert

"Noch selten hatte die deutsche Wirtschaft solch breitgestreut gute Exportaussichten. Der Export bleibt Triebfeder der deutschen Konjunktur." Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) bei 42 Außenhandelskammern, mit deren Gastländern mehr als vier Fünftel des deutschen Außenhandels abgewickelt werden. Auf den meisten Auslandsmärkten hat sich nach Einschätzung des DIHT die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft verstärkt. Schwierigkeiten für deutsche Anbieter resultierten vor allem aus schlechteren Finanzierungsbedingungen.

Wettbewerbsfähigkeit wird besonders in den Regionen offenkundig, wo der US-Dollar und an ihn gebundene Währungen dominieren. Allerdings resultieren die Exporterfolge der deutschen Unternehmen nicht ausschließlich aus dem derzeitigen Wechselkursverhältnis, betont der DIHT. Auch die Anstrengungen deutscher Unternehmen zur Steigerung ihrer qualitativen Wettbewerbsfähigkeit und die stabilen Preise in der Bundesrepublik hätten die deutsche Markiposition gestärkt.

Andererseits habe aber der starke Dollarkurs nicht zu einem generellen Zurückfallen der amerikanischen Konkurrenten am Weltmarkt geführt. So gewinnen Unternehmen aus den USA in Belgien und den Niederlanden noch Marktanteile, während gleichzeitig deutsche Unternehmen Marktanteile verlieren. Auch die Japaner erzielen auf einzelnen Märkten noch größere Markterfolge.

Generell sehen die Kammern gute Exportaussichten für die deutsche Wirtschaft in Europa. In den skandi-

Die Verbesserung der deutschen navischen Ländern werden sogar noch höhere Zuwachsraten als im Vorjahr erwartet. Auch in den USA und Kanada werden die deutschen Exporte 1985 noch einmal deutlich steigen, allerdings mit geringeren Zuwächsen als bisher.

Dagegen sind die Erwartungen für Mittel- und Südamerika deutlich gedämpfter. Bei den erschwerenden Faktoren steht nicht mehr so sehr wie noch im Vorjahr die hohe Auslandsverschuldung dieser Länder im Vordergrund, sondern auch die Devisenknappheit, Kompensationsforderungen und Bemühungen um den Aufbau eigener Produktionen.

Kreditprohleme und Devisenmangel dämpfen auch die Exporte nach Afrika. Im pazifischen Raum sind die Aussichten für deutsche Unternehmen sehr uneinheitlich. Während Länder wie Indien und Japan von steigenden deutschen Exporten ausgehen, wird in Indonesien und Taiwan, die 1984 Zuwächse von 20 beziehungsweise 34 Prozent erreichten, mit absoluten Rückgängen der deutschen Einführen gerechnet.

An einer Steuerentlastung der Un-

ternehmen gehe kein Weg vorbei,

wenn die Zukunftschancen der deut-

schen Industrie gesichert werden sol-

len. Diesem Schritt, der der anstehen-den Einkommens-Tarifkorrektur fol-

gen müsse, räumte der Präsident des

Bundesverbandes der Deutschen In-

dustrie (BDI), Hans Joachim Lang-

mann, auf der Jahresversammlung

des Landesverbandes der Bayeri-

Landshut klare Priorität ein.

schen Industrie am Donnerstag in

Der BDI-Präsident sprach sich für

eine offensive Bekämpfung der Ar-

beitslosigkeit aus, die aber nicht

durch Arbeitszeitverkürzungen mit

der "Rasenmähermethode" oder star-

re Arbeitszeiten und Lohnstrukturen

erreicht werden könne. Der geeignete

Weg führe vielmehr über mehr Flexi-

bilität auf dem Arbeitsmarkt, ver-

ELEKTROINGENIEURE

Die deutsche Investitionsgüterindustrie konnte 1984 daraus Nutzen ziehen, daß sich die Investitionsaktivitäten in vielen Ländern der Welt wieder verstärkt haben. Ihre Erzeugnisse nahmen mit einem Anteil von knapp 52 Prozent den ersten Platz unter den deutschen Exportprodukten ein. Eine wichtige Rolle spielten daneben chemische Erzeugnisse und der Kraftfahrzeugexport.

Deutlicher als in früheren Jahren ergeben sich 1985 regional unterschiedliche Ursachen für die Exportentwicklung. Während in den westeu-ropäischen Ländern vor allem die Qualität als erstes Merkmal genannt wird, dominieren im Dollar-Raum Preisvorteile. Schwierigkeiten erge-ben sich nach der DIHT-Umfrage für deutsche Anbieter vor allem aus den schlechteren Finanzierungsbedingungen, die daraus resultieren, daß ausländische Konkurrenten durch die staatliche Subventionierung von Exportkrediten und eine großzügigere Praxis bei Ausfuhrbürgschaften Vorteile erhalten.

Eindringlich fordern die Kammern deutsche Anbieter auf, aggressiver und offensiver auf den Absatzmärkten aufzutreten, wie das die ausländische Konkurrenz tue. Auch sollten die Unternehmen stärker auf die nationale Mentalität im Abnehmerland eingehen, Sonderwünsche der Kunden vermehrt berücksichtigen und die persönlichen Kontakte vertiefen.

mender Vorschriften und eine Inve-

Langmann kritisierte darüber hin-

aus die unzureichende Anerkennung

unternehmerischer Tätigkeit und die

Diffamierung von Unternehmensge-

winnen, die die unternehmerische

Selbständigkeit behindern. Kritik äu-

Berte er aber auch am europäischen

Die Binnenmarkt-Barrieren müß-

ten abgebaut sowie die technischen Normen und das öffentliche Auf-

tragswesen vereinheitlicht werden.

Umweltschutz ist nach Ansicht Lang-

manns eine Überlebensaufgabe für

die ganze Gesellschaftsordnung. Er

forderte daher die Industrie zu einer

bewußten Bejahung einer vorwärts-

gerichteten Umweltpolitik auf, die

auf Innovationen und Investitionen

### "Die Auftriebskräfte haben sich wieder abgeschwächt"

Die Vereinigten Staaten werden 1985 und 1986 "wohl nicht mehr in so starkem Maß wie bisher als Lokomotive der Weltwirtschaft wirken", schreibt das Kieler Institut für Weltwirtschaft und stellt die Frage, ob es in den Industrieländern zu einer länger anhaltenden Konjunkturflaute

Nach zweijährigem Aufschwung habe sich das Expansionstempo in den Industrieländern deutlich verlangsamt". Die gesamtwirtschaftliche Produktion dürfte im ersten Halbjahr 1985 nur noch um zwei Prozent (Jahresrate) gestiegen sein; die Kapazitätsauslastung sei weltweit etwas gesunken. Als ausschlaggebend wird angesehen, daß die Auftriebskräfte in den USA nicht mehr so stark gewesen seien wie noch 1983/84. Die japanischen und europäischen Binnenmärkte expandierten weiterhin nur

Für die schwächere amerikanische Konjunktur sprächen einmal zyklische Gründe: Der Aufschwung dauert über zwei Jahre. Auch sei die amerikanische Regierung bemüht, die hohen Defizite im Staatshaushalt und der Leistungsbilanz abzubauen, um für die Zukunft nicht Zins- und Tilgungsbelastungen vorzuprogrammieren, die selbst die hohe Leistungsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft überfordern könnten.

"In kaum einem Land ist die Arbeitslosigkeit gesunken", beißt es in

HEINZ HECK, Bonn der Studie. Ausnahme sind die USA, wo 1983/84 ein "spürbarer" Rückgang zu beobachten gewesen sei. Im Herbst 1984 sei die Besserung jedoch ins Stocken geraten. Allerdings nehme die Beschäftigung in der amerikanischen Wirtschaft immer noch um zwei Prozent jährlich und damit so stark wie das Arbeitskräftepotential

> In Westeuropa habe sich die Erwerbslosenquote gegenüber 1978/79 mehr als verdoppelt und liege bei etwa elf Prozent. Anders als in den USA und Japan sei die Beschäftigung in den meisten westeuropäischen Ländern seit 1980 ständig gesunken. Erst im zweiten Halbjahr 1984 sei diese Entwicklung zum Stillstand gekom-

> Inflexibilität auf den Arbeitsmärkten, geringe Anpassungsbereitschaft der Tarifvertragsparteien sowie die Unentschlossenheit der politischen Instanzen, Hemmnisse für eine verstärkte Investitionstätigkeit und Einstellungspolitik der Unternehmen zu beseitigen, werden als Hauptursachen dafür genannt, daß die Aussichten für eine Besserung auf dem Arbeitsmarkt gering seien. Unsichere Beschäftigungsaussichten dämpften die Ausgaben- und Verschuldungsbereitschaft der privaten Haushalte; und unsichere Absatzund Gewinnerwartungen beeinträchtigten die Investitionsneigung vieler

Von WILHELM FURLER, London

Kreditnehmer ausgeliehen wurde.

#### **AUF EIN WORT**



99 Unsere heutige Personalpolitik hat unzweifelhaft einen Beitrag zur Entlastung der Arbei marktsituation zu leisten. Sie muß sich aber gleichzeitig auf eine völlig veränderte Situation Anfang der 90er Jahre einstellen. Der beste Beitrag zu beiden Problemfeldern ist in jedem Fall eine möglichst qualifizierte Ausbildung.

Dr. Wolfgang Jentzsch, Vorstandsmit-glied der BASF AG, Ludwigshafen FOTO: OIE WELT

#### Heftige Vorwürfe aus London

In ungewöhnlicher Schärfe hat der britische Minister für Handel und Industrie, Norman Tehbit, vor dem Parlament in London die deutsche Handelspolitik kritisiert. Auch wenn der deutsche Markt bei weitem offener sei als der japanische, mache sich die Bundesrepublik dennoch "schandhafter und dreister Diskriminierung\* in einigen Handelsbereichen schuldig. In den zwölf Monaten bis Mai dieses Jahres sei das Rohdefizit Großbritanniens im Deutschland-Handel mit Waren der verarbeitenden Industrie auf 5.4 Mrd. Pfund (gut 21 Mrd.

Verband stellt fest: Nach wie vor gute Berufschancen

Der BDI-Präsident fordert

Entlastung für Unternehmen

dpa/VWD, Landshut stärkten Abbau beschäftigungshem-

stitionsoffensive.

Ein Lichtblick in der Diskussion um die Akademiker-Arbeitslosigkeit: Elektroingenieure haben nach wie vor gute Berufschancen\*, stellt der Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) zufrieden fest. Zwar gibt es auch hier 3500 Arbeitslose, knapp drei Prozent der 120 000 deutschen Elektroingenieure. Ihnen standen jedoch Ende 1984 3300 offene Stellen gegenüber.

Zudem wächst die Nachfrage der Wirtschaft - so eine Studie des VDE-in der überschaubaren Zukunft jährlich um drei bis fünf Prozent, also um 3600 bis 6000 Ingenieure. Dazu tragen das Branchenwachstum (vor allem in den "Zukunftsbereichen" Kommunikation, Information und Automation), der Substitutionsbedarf (in den immer anspruchsvolleren neuen Anlagen werden herkömmliche Technikerpositionen zunehmend von Inge-

JOACHIM WEBER, Frankfurt nieuren besetzt) und ein relativ geringer Ersatzbedarf bei.

Quantitativ wird die Nachfrage von den Hochschulen durchaus gedeckt: Bei einer Abbrecherquote von 45 Prozent und einer Erfolgsquote der Verbliebenen von 60 Prozent werden von den 18 500 Studienanfängern des Jahrgangs 1983/84 gerade 6100 Absolventen übrigbleiben.

Doch der "Bedeutung der Elektro-technik für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft werden die Hochschulen einstweilen kaum ge recht", bemängelt der VDE. Seine Wunschliste: Das Lehrangebot sollte besser den späteren Berufsanforderungen entsprechen, die Lehrpläne schneller dem Stand der Technik angepaßt werden, die Laborausstattungen verbessert und Grundkenntnisse benachbarter Fachbereiche (wie Maschinenbau) einbezogen werden.

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Neues Fischerei-Konzept

Bonn (dpa/VWD) - Die vier Unternehmen der deutschen Hochseefischerei, die sich zu einer Fangunion zusammenschließen wollen, werden dem Bundesernährungsministerium kurzfristig ein neues Konzept für die Fusion vorlegen. Das ist das Ergebnis eines Bonner Gesprächs zwischen den Reedern und dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesernährungsminister, Wolfgang von Geldern. Das Bundeskabinett hatte vorerst nur eine grundsätzliche Zusage für eine Starthilfe gegeben.

#### Metro erwirkt Verfügung Düsseldorf (dpa/VWD) - Die von

der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels (HDE) verklagte Großhandelskette Metro hat sich im ner einstweiligen Verfügung gegen die Kölner Einzelhandelsvertretung zur Wehr gesetzt. Dies bestätigte ge-stern die Geschäftsführung der deutschen Metro-Gruppe in Düsseldorf. Danach darf die HDE laut Beschlüssen der Landgerichte Köln und Berlin öffentlich unter anderem nicht mehr behaupten, die Metro betreibe auch Einzelhandel, ohne die entsprechenden Rechtsvorschriften und Verbote zu beachten.

#### Kündigung unwirksam Saarbrücken (dpa/VWD) - Das

Landesarbeitsgericht in Saarbrücken hat die im Herbst 1983 erfolgte fristlose Kündigung der damaligen Sozialpläne bei Arbed Saarstahl GmhH. Völklingen, für unwirksam erklärt. Nach ihnen erhielten ausscheidende Beschäftigte über 55 Jahre 90 Prozent des letzten Nettogehalts. Damit hob das Gericht einen erstinstanzlichen Beschluß auf, in dem die Klage des Betriebsrats gegen die Sozialplan-kündigung abgewiesen worden war.

#### Appell an die Länder Bonn (HH) - Bauminister Schnei-

der und Spitzenvertreter der IG Bau, Steine. Erden sowie der Bauwirtschaft haben gestern einen gemeinsamen Appell an Länder und Gemeinden gerichtet, bei der Umsetzung der vom Kahinett am Montag beschlossenen Maßnahmen für die Bauwirtschaft "für ein Höchstmaß an Schnelligkeit und möglichst unhürokratische Verfahren" zu sorgen. Bei dem Bonner Treffen äußerte Gewerk-

verbesserten Abschreibungsbedingungen für Wirtschaftsgebäude sich über die dadurch bedingten Steuermindereinnahmen negativ auf das Investitionsverhalten der Gemeinden auswirken könnten.

schaftschef Carl die Sorge, daß die

#### Geldmengenziel bleibt

Frankfurt (dpa/VWD) - Der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank hat auf seiner Routinesitzung gestern in Frankfurt keine kreditpolitischen Beschlüsse gefaßt. In Anwesenheit des Bonner Finanzstaatssekretärs Hansjörg Häfele hat das oberste Währungsgremium jedoch das im Dezember beschlossene Geldmengenziel bestätigt. Für 1985 hatte die Bundesbank ein Wachstum der Zentralbankgeldmenge, die sich aus Bargeldumlauf und Mindestreserven zusammensetzt, von drei bis fünf Pro zent festgesetzt.

#### Weniger Arbeitslose

London (VWD) - Nach vorläufigen Berechnungen ist die Arbeitslosenrate im Juni unbereinigt auf 13,1 Prozent gefallen, nach 13,4 Prozent im Mai, gegenüber Juni 1984 (12,5 Prozent) jedoch gestiegen. Auf saisonalbereinigter Basis ergibt sich nach vorläufiger Schätzung des Arbeitsministeriums für den Berichtsmonat eine Arbeitslosenrate von 13,1 Prozent.

#### Hilfen für den Schiffbau

Brüssel (dpa/VWD) - Die Kommis sion der Europäischen Gemeinschaft (EG) hat die his Ende 1986 befristeten Beihilfeprogramme für den Schiffbau in Großbritannien, Italien und den Niederlanden genehmigt. Die EG-Behörde hat damit nach eigenen Angaben die gegen diese drei Länder im vergangenen Jahr eingeleiteten Wettbewerbsverfahren eingestellt. In der Gemeinschaft wurde bereits 1981 eine gesonderte Beihilfe-Regelung geschaffen. Sie wurde Ende 1984 um zwei Jahre verlängert.

#### Wocbenausweis

|                                         | 30.6. | 23.6.  | 31.5. |
|-----------------------------------------|-------|--------|-------|
| Netto-Währungs-                         |       |        |       |
| reserve (Mrd.DM)                        | 56,4  | 61, 0  | 60.5  |
| Kredite an Banken                       | 103,8 | 100, 0 | 97.4  |
| Wertpapiere                             | 3,7   | 3, 8   | 3,9   |
| Bargeldumlauf                           | 108.8 | 106, 7 | 108.4 |
| Einl. v. Banken<br>Einlagen v. öffentl. | 49,4  | 39, 1  | 49,3  |
| Haushalten                              | 5,7   | 13, 8  | 1,4   |

DEUTSCHE BUNDESPOST

### **Rekord-Investitionen von** 14,6 Milliarden Mark

Auf ein neues Rekordniveau von 14.6 Milliarden Mark sind die Investitionen der Deutschen Bundespost 1984 gestiegen. Das geht aus dem Jahresabschluß hervor, den der Verwalungsrat gestern genehmigt hat. Bei einem Umsatzvolumen von 46 Milliarden Mark wurde ein Bilanzgewinn von 3,3 (1983: 2,2) Milliarden Mark erzielt. Bei Erträgen von rund 48,5 (plus 4.0 Prozent gegenüber 1983) und Aufwendungen von rund 44,2 Milliarden (plus 1.9 Prozent) schloß die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuß von rund 4,3 Milliarden Mark ab.

Wegen des hohen investitionsbedarfs wurden die Rücklagen für Fernmeldeinvestitionen um eine Milliarde Mark aufgestockt. Zur Finanzierung der Investitionen wurde das Schulliarden Mark aufgestockt.

Die innerbetriebliche Leistungsund Kostenrechnung der Deutschen Bundespost weist eine Kostenüber-deckung von 1,6 (1983: 1,0) Mrd. DM aus. Dabei habe sich das Ungleichgewicht zwischen Post- und Fernmeldewesen gegenüber 1983 verringert. Im Postwesen sei die Kostenunterdekkung von 2,1 auf 1,7 Mrd. DM zurückgegangen, während sich die Kostenüberdeckung im Fernmeldewesen von 0,2 auf 3,3 Mrd. DM erhöhte. Trotz meist verbesserter Ergebnis-

se schlossen der Paketdienst (1.07 Milliarden), der Gelddienst (527 Millionen), der Postzeitungsdienst (481), der Päckchendienst (271) und der Postgirodienst (94) mit erheblichen Verlusten ab. Postsparkassen (652) und erstmals Briefbeförderung (51) sorgten für Überschüsse.

Nach USA und Japan auf Rang drei

TECHNOLOGIE / Siemens-Vorstand: In den 70er Jahren ging Boden verloren

In der Hochtechnologie wird nach Einschätzung der Siemens AG der

internationale Wettbewerb immer schärfer. Zugleich werde der staatliche Einfluß zunehmen. "Europa wird neu Maß nehmen müssen, wenn es neuen Abhängigkeiten entgehen und einerseits den Innovationswettbewerb mit den USA, andererseits im Produktivitätswettbewerb mit Japan bestehen will, sagte Siemens-Vorstandsmitglied Karl Heinz Beckurts auf einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er wies darauf hin, daß mit den südostasiatischen Staaten Südkorea, Taiwan, Hongkong, Singapur und Malaysia laufend neue Wettbewerber auftreten.

Im weltweiten Innovationswettbewerh bätten die USA die Führungsposition inne, während Japan in der kostengünstigen und qualitativ hochwertigen Großserienfertigung vieler Geräte eine Spitzenstellung

einnehme. Die Stärke der Bundesrepublik, die mit einem 15prozentigen Weltmarktanteil bei Hochtechnologieprodukten den dritten Platz hinter den USA (27 Prozent) und Japan (16) einnehme, liege in einer ausgewogenen Branchenstruktur, der großen Exportiradition sowie einer soliden Fertigungserfahrung, ausgezeichneten Facharbeitern und einem traditionellen Erfindungsgeist.

Die lange Zeit als ungünstig geltende deutsche Wettbewerbsstellung bei der Hochtechnologie führte Beckurts auf eine Investitionsschwäche in den 70er Jahren, einen späten und immer noch zu geringen Einsatz der Mikroelektronik, zu wenig Neugründungen technologisch orientierter Unternehmen sowie auf ein über lange Zeit gestörtes Verhältnis zwischen Hochschulforschung und Industrie zurück. Die Bundesrepublik habe in der reinen Grundlagenforschung eine Spitzenposition, nicht aber in wichtigen Bereichen der angewandten For-schung. Eine Umstellung der Prioritäten sei erforderlich und vielfach auch schon eingeleitet. Jürgen Vahlberg, SPD-Bundes-

tagsabgeordneter und Geschäftsfüh-

rer einer Firma für Informationsverarbeitung, plädierte auf derselben Veranstaltung für "mehr Bewegung in der Forschungsszene". Als Ansatzpunkt nannte er unter anderem den Aufbau von Datenbanken mit technischen Informationen in deutscher Sprache, die vor allem für kleine und mittlere Betriebe wichtig seien. Denn genaue Kenntnis der Entwicklungen auf den internationalen Märkten sei eine Voraussetzung für sichere unternehmerische Entscheidungen. Ferner regte er an, für Erfindungen, die im eigenen Unternehmen verwertet werden, eine kalkulatorische Lizenzgebühr einzuführen, um sie so der Fremdverwertung gleichzu-

### Jeden Monat gibt es Geld für unsere Bausparer

lm Juni 1985 zahlten wir an 24.604 Bausparer 890.879.404,65 Mark aus zum Bauen, Kaufen, Modernisieren.

Auf diese Steine können Sie bauen



Bausparkasse Schwäbisch Hall

Die Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbanken

**FORD** 

#### Mager-Motor wird in England gebaut

WILHELM FURLER, London Mit großer Erleichterung ist von der Regierung in London und von den Mitarbeitern von Ford UK die Entscheidung der Geschäftsführung des amerikanischen Ford-Konzerns aufgenommen worden, von 1987 an im britischen Ford-Werk Dagenham abgasarme Motoren zu produzieren. Zur Entscheidung standen neben Dagenham die Ford-Werke Köln.

Bei den Motoren der "dritten Generation", so ein Ford-Sprecher, handelt es sich um eine völlig neue Entwicklung, an der im englischen Dunton und in Merkenich in Deutschland gearbeitet wurde. Diese Magermisch-



Motoren (lean-burn engines) sollen die vor wenigen Tagen von der EG beschlossenen neuen Abgaswerte sogar noch deutlich unterschreiten, so daß auf den Einbau relativ teurer Abgas-Katalysatoren nach amerikanischem Muster verzichtet werden

Die Investition in die neue Motorenfertigung mit einer anfänglichen Jahreskapazität von 200 000 Einheiten wird den Angaben von Ford zufolge 620 Mill. DM betragen. Der überwiegende Teil der Magermisch-Moto-ren ist für die Ford-Werke auf dem europäischen Kontinent bestimmt.

Bei dem Antriebsaggregat wird es sich um einen Zwel-Liter-Motor mit zwei obenliegenden Nockenwellen handeln. Die Magermisch-Technik ist dabel erheblich weiter entwickelt als diejenige, die von Ford ooch in diesem Jahr in einigen Modellen angeboten werden wird. Sie wird grundsätzlich auf einem Mischverbältnis Benzin zu Luft von 20 bis 22 zu eins

Die Entscheidung für Dagenham kam für die deutschen Ford-Werke nicht überraschend. Bereits Mitte April habe der Vorstand in Köln entschieden, diese Motoren "im Fremdbezug\* zu erwerben, erklärte ein Sprecher.

VERMÖGENSBILDUNG / Niedersächsische Gesetzesinitiative heute im Bundesrat – Gespräch mit Frau Breuel

## Höhere Sparzulage für Beteiligungstitel gefordert

PETER JENTSCH/DW, Bonn Dabei, so betonte Birgit Breuel, "soll Die Bereitschaft, noch in dieser Legislaturperiode ein zweites Gesetz zur Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen zu verabschieden, sei bei den politischen Entscheidungsträgern deutlich gewachsen. Die niedersächsische Wirtschaftsministerin Birgit Breuel (CDU), auf deren Initiative der Gesetzentwurf zum Ausbau der Vermögensbildung entstand, der im Bundesrat heute zur Abstimmung stebt, sagte in einem Gespräch mit der WELT: "Ich bin zuversichtlich, daß der Bundesrat grünes Licht für die Einbringung im Bundestag geben wird." Dadurch würde die Bundesregieung in Zugzwang geraten, da sie innerhalb von drei Monaten zu diesem Gesetzent-

wurf Stellung nehmen muß. Die Initiative des Bundesrates zielt darauf ab, die geforderte und von der Bundesregierung angekündigte zweite Stufe des Ausbaus der Vermögensbildung noch in dieser Legislaturperiode zu realisieren. Das Motiv sei dabei gewesen, den Arbeitnehmern "mehr Möglichkeiten der Beteiligung am Produktivvermögen zu eröffnen".

Konkurrenzfähigkeit. Infolge der

weiter gestiegenen Inflationsdiffe-

renz verminderte sich die Wettbe-

werbsfähigkeit wechselkursbereinigt

in den vergangenen zwei Jahren ge-

genüber Frankreich und der Bundes-

republik Deutschland um durch-

schnittlich 12 Prozent, gegenüber Großbritannien sogar um 18 Prozent.

Um trotzdem die Marktpositionen

zu halten und nach Möglichkeit in

Teilbereichen auszubauen, nahm die

Branche auch im Jahre 1984 Margen-

verluste in Kauf. Durchschnittlich

der Arbeitnehmer in jedem Fall selbst entscheiden, wo er sein Geld anlegt". Das gelte auch für die Unternehmen in der Frage, "ob und in welcher Form sie eine Beteiligung akzeptie-Die Bundesratsinitiative ermögli-

che "die Bildung von neuen Investmentfonds, über die sich Arbeitnehmer auch mittelbar an kleinen und mittleren Unternehmen beteiligen können". Die Frage der Liquidität dieser Beteiligungssondervermögen sowie der Bewertung der stillen Be-teiligungen, die die Fonds überneh-men sollen, sieht das Bundestinanzministerium - im Gegensatz zur Landesregierung in Hannover - als noch nicht ausreichend gelöst an. In einem Koalitionsgespräch, an dem auch Frau Breuel teilnahm, war deshalb kürzlich zwischen Vertretern der zuständigen Bundesministerien und der Koalitionsfraktionen im Bundestag noch keine Einigung über die zweite Gesetzesstufe erzielt worden.

Für die weitere Förderung des Bausparens ist nach Ansicht von Frau Breuel unter den Ländern ein

Form gefunden worden, daß der zulagenfähige Hochstbetrag bei Bausparen von 624 auf 936 Mark erhöht, die 23prozentige Arbeitnehmersparzulage aber beibehalten werde. Als neuen und interessanten Förderweg. gerade für den Kleinsparer", bezeichnete die Wirtschaftsministerin die neuen Formen des Konten- und Versichertensparens.

In diesem Zusammenhang wandte sich Birgit Breuel gegen Bestrebungen, "das ganze Konten- und Versicherungssparen in der alten Form beibehalten" zu wollen. Das sei "zwar populär, aber sachlich nicht gerechtfertigt". Das Kontensparen sei eingeführt worden, um Arbeitnehmern über einen staatlichen Anreiz die Hemmschwelle zum Sparen zu nehmen. Dieses Ziel sei erreicht, es gebe keinen Grund, für diese Form des Sparens weiter massive staatliche Subventionen zu zahlen.

"Wir wollen vielmehr einen neuen Anreiz geben und den Bürger eine neue Hemmschwelle überschreiten lassen, nämlich die der Beteiligung am Produktivvermögen. Und das aus

"sachgerechter Kompromiß" in der 🛮 zwei Gründen: einmal, um dem Bürger die Vermögensbildung wirklich zu ermöglichen; zum zweiten, um damit auch das Eigenkapital in den Betrieben zu verstärken."

Die Initiative des Bundesrates, so hob Birgit Breuel hervor, setze klare Prioritäten in der Förderpolitik. So solle der Fordersatz für Beteiligungstitel von 23 auf 30 Prozent angehoben, für die übrigen Anlageformen von 16 auf 15 Prozent gesenkt werden. Dabei solle der Arbeitnehmer aber frei wählen können, ob er die vermögenswirksamen Leistungen zu 23 Prozent auf einen Bausparvertrag oder zu 15 Prozent auf die neue Form des Kontenund Versicherungsvertrages einzahlen wolle, bei denen die Erträge zum Erwerb von Beteiligungstiteln verwendet werden.

Birgit Breuel rechnet kaum mehr damit, daß das Gesetz, wie ursprünglich beabsichtigt, zum 1. Januar 1986 in Kraft treten kann. "Wahrscheinlich", so sagt sie, "wird es der 1. Juli werden. Es gibt unterschiedliche Auffassungen. Die sind aber überbrückbar, zumal wir uns in der Zielsetzung einig sind".

**NAMEN** 

Heinz Nenn (50) wurde per 1. Juli

Bergassessor a.D. Bernhard Flo-

rin, früher Vorstandsvorsitzender der

Gewerkschaft Auguste Victoria, voll-

endete am 3. Juli das 80. Lebensjahr.

Gesamtvertrieb bei der Loewe Opta

GmbH verantwortlich, hat am 1, Juli

1985 den Europa-Vertrieb bei der

Dr. Rolf Bierhoff, zuletzt Prokurist

im Energiewirtschaftlichen Bereich

der Rheinisch-Westfälische Elektrizi-

tätswerke AG (RWE), Essen, wurde

zum Vorstandsmitglied der Vereinig-

ten Saarelektrizitäts AG, Saarbrük-

ken, berufen. Er wird Mitte 1986 die

Nachfolge des VSE-Vorstandsspre-

chers Wilhelm Schommers antreten,

Hans-Jürgen Mertes (46) ist mit

Wirkung vom 1. Juli 1985 zum ordent-

lichen Geschäftsführer der Gerolstei-

ner Sprudel GmbH & Co., Gerol-

Dr. Peter Kastil, Principal von

McKinsey & Company, Inc. in

Deutschland, ist als Director in den

Board of Directors aufgerückt. Dr.

Günter Rommel, München, wurde

zum Principal gewählt und in die Ge-

schäftsführung für Deutschland be-Dr. Dieter Schossleitner wurde

um weiteren mitgued des vorstat der Kraftanlagen Heidelberg bestellt.

ten ernannt.

del übernahm.

Dr. Eberbard Schmidt und Kurt Veser wurden zu Generalbevollmächtig-

Dr. Manfred Pehlke hat am 1. Juni

1985 die Leitung des Geschäftsbe-reichs Specialities der Esso Chemie

GmbH, Köln, übernommen. Er ist

Nachfolger von Dietmar Schöner, der

den Geschäftsbereich Ost-West-Han-

KONKURSE

Konkurs eröffnet: Berlin Chariottenburg: Inbamo Bau- und Möbeltischlerei GmbH; Braunschweig: Bagger-Boas GmbH, Hankensbüttel;
Darmstadt: INWO Bauträger GmbH,
Pfungstadt; Düren: fc 2000 Fliesencenter GmbH, Titz-Rödingen; Esslingen:
Nachl d. Ingeborg Kleemann, Altbach;
Gütersloh: AS-Schnitzereien u. Ornamente GmbH, vorm. Holzbildhauerei
Schröder GmbH: Heidelberg: Dimo

mente GmbH, vorm. Holzbildhauerei Schröder GmbH; Heidelberg: Dimo Fleischwarenvertriebsges. mbH, Mühlhausen; Karisruhe: Nachl. d. Rigobert Schäfer; Kleve: Jeans-Land Textilhandels-GmbH, Weeze; Nürnberg: Heinze-Shulz GmbH & Co.; Reutlingen: O K A Fliesen- u. Naturstein-Vertrieb GmbH; Rottwell: Nachl. d. Hans-Joachim Pfeiffer, Dietingen; Ulrike Berkemann-Mühlich, Schramberg: Schwäbisch Hall: Otto Strobel, Bretzfeld-Adolzfurt; Wuppertal: "Blaue Ente" Schallplattenvertrieb GmbH.

Vergleich beantragt: Düsseldorf: Nachl d. Rechtsanwalts Georg-Wil-helm Edgar Engler; Rheineisen Eisen-großhandlung GmbH.

stein/Vulkaneifel, bestellt worden.

der dann in den Ruhestand tritt.

Grundig AG, Fürth, übernommen.

Knud Thomson (48), bisher für den

1985 in den Vorstand der Münchner

Bank eG berufen.

HAPAG-LLOYD-HV / Lob und Dank der Aktionäre

## "Struktur stimmt wieder"

Dankesreden und Worte der Anerkennung bestimmten den Verlauf der Hauptversammlung der Hapag-Lloyd AG, Hamburg. Die Struktur und der Geist des Unternehmens stimme wieder, das neue Konzept greife und nach dem Motto "kein Fleiß ohne Preis" habe die Reederei-Gruppe in Form des starken Dollar und des Importbooms in den USA auch nach Fortune gehabt.

Die Freude über die unerwartet zü-Konsolidierungsfortschritte dämpften nur Aufsichtsrat und Vorstand ein wenig. Nach den Worten des AR-Vorsitzenden Christoph von der Decken ziehen über den Schifffahrtsmärkten, auf denen sich Hapag-Lloyd bewegt, neue Gewitterwolken auf. Der Linienschiffahrt stünden nach wie vor schwere Jahre bevor. In diesem Zusammenhang sei auch der Verzicht auf eine Dividende seitens der Großaktionäre zu sehen. Es gelte die innere Substanz des Unternehmens weiter zu stärken.

Die den freien Aktionären vorge-schlagene Dividende von 3 DM be-

J. BRECH, Hamburg zeichnet deren Vertreter als "Aner kennungsbetrag für Treue' und der Verzicht der Goßaktionäre als ein nonle Fortsetzung des Verhalten nach dem Verursacherprinzip\*

In seinem Lagebericht kündigh der Vorstandssprecher Hans-Jakol Kruse auch für 1985 ein positives Egebnis an Voraussetzung sei alledings, daß es keine Mengen- und Ra teneinbrücbe und keinen drastische Kursverfall des Dollar gebe. Die Ve lustquellen im Beteiligungsbereic sind nach Angaben von Kruse mi zwei kleineren Ausnahmen gestopft

Trotz der politisch bedingten Wet hewerbsnachteile brauche Hapag Lloyd auf den Schiffahrtsmärktkeinen Vergleich mehr zu scheuer Das Konzept in der Linienfahrt benz he dabei auf zwei Grundsätzen. E nerseits eine Transportleistung at See und an Land mit einem komple ten Angebot von Haus zu Haus, zur anderen Kooperationen mit geeign: ten Partnern bis hin zur Bildung vo Konsortien, die eine wirtschaftlick Nutzung der Investitionen auf Se und an Land gewährleisteten.

KRUPP POLYSIUS / Probleme im Zementanlagenbau

### Auf magere Zeiten gefaßt

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Spitzenwerte ihres zu 90 Prozent von Auslandsmärkten lebenden und zur Hälfte von Auslandstöchtern betriebenen Geschäfts meldet die Krupp Polysius AG, Beckum, für 1984, das 125. Jahr der Firmengeschichte, mit 1,1 (0,7) Mrd. DM Umsatz und einem gegenüber dem flauen Vorjahr auf gut 1 Mrd. DM reichlich verdoppelten Auftragseingang. Der an die Konzernholding Fried. Krupp GmbH abgeführte Nettogewinn von nur noch 4 (4,4) Mill. DM freilich, der vor einigen Jahren fünfmal so hoch lag, zeigt deutlich das Heraufziehen magerer Zeiten im bei Polysius dominierenden Zementanlagenbau.

In diesem Geschäft, in dem Polysius neben der dänischen Smith-Gruppe Weltgrößter ist, erwartet der Vorstand statt der früheren Jahresrate von bis zu 30 weltweit vergebenen Aufträgen für neue Zementfabriken in 1985 nur noch etwa 10 beiß umkämpfte Großobjekte. Auch mittelfri-stig erhofft er nichts Besseres.

Die Hauptgründe dafür: Weltweit gehen die Zuwachsraten des Zementverbrauchs zurück; "zumindest" regional gibt es längst Überkapazitäten: Dritte-Welt-Länder mit noch "echtem Bedarf" für neue Fabrike haben mehr Schulden als Investi tionskapital. Facette am gleichfall wichtigen Rande: Der Dollar-Höhen flug macht auf dem amerikanischer Markt den Import interessanter al die landeseigene Produktion.

Nicht nur Preisdruck aus forcier tem Anlagenbauer-Wettbewerb zeig sich im Niedergang der Polysius-Rer. dite. Auch die (beim Personal teur Kapazitätsanpassung an das ge schrumpfte Marktvolumen hinterläß schon Spuren. Seit 1982 wurde di Belegschaftszahl in der Gruppe au 2550 (2900) und beim Beckume Stammhaus auf 1574 (1653) reduzieri Der in der Gruppe noch stattlich Auftragsbestand von 2,8 Mrd. DM is weitgebend "angearbeitet" und dami keine Bremse für den auch 1985 wei terlaufenden Personalabbau.

Um so konsequenter bemüht sich Polysius, das über die Zementanla gen hinausreichende Produktange bot für die gesamte Rohstoff/Auf bereitungstechnik weiter auszubauer und insbesondere auch die beim Ze ment gewonnene \_Automationstech . ment gewonnene "nuumataninen nik" anderen Branchen anzubieten.

WELTBÖRSEN / Die Hausse in Tokio verstärkt sich

#### Ein Rekord nach dem anderer

New York (DW.) - Mit 1323,81 verfehlte der Dow-Jones-Index nur knapp seinen absoluten Höchststand von 1334,01 vom 2. Juli. Nachdem der Anstieg der Auftragseingänge für langlebige Güter zunächst zu einer festen Tendenz geführt hatte und noch eine Stunde vor Sitzungsende am Mittwoch auf einem neuen

Wohin tendieren die Weltbörsen?

– Unter diesem Motte gibt die WELT jede Wocke jeweils in der Freitagsausgabe einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsen.

Höchstniveau lag, kam es in der letz-ten Börsenstunde zu einer erheblichen Abschwächung. Mit dazu beigetragen haben dürfte vor allem der gestrige Feiertag. Eine Unterbre-chung der Börsenwoche durch einen Feiertag begünstigt in der Regel die Neigung zu Gewinnmitnahmen. Auch der enttäuschende Kfz-Absatz per Mitte Juni (minus 7,6 gegenüber Vorjahr) hat zu der Schlußschwäche beigetragen. Im Wochenvergleich ergab sich für den Dow Jones aber nur eine geringfügige Einbuße von zwei Punkten.

Tekie (DW.) - Nachdem der Dow-

Samstag eine neues Rekordnivea erklettert hatte, erreichte der Inde am Mittwoch nochmals einen neue: Rekordstand, den er am Donnersta bei einem Tagesplus von 45,29 Punk ten mit 12 969.59 noch einmal über traf. Im Wochenverlauf ergab sich da mit ein Plus von über 200 Punkter Die Aufwärtsbewegung wurde z. letzt von inlandsorientierten Werte. wie Immobilienaktien angeführ Auch Warenhäuser, Sachversichere und Versorgungswerte notierten fe

London (DW.) - Nach vier Börser tagen, die jeweils mit einem Indexge winn schlossen, ging zur Wochenmi te ein Teil der Kursgewinne wiede verloren. Vor allem die wieder zu T: ge tretenden Schwierigkeiten in de Elektronik-Industrie haben das Ve trauen der Börsianer zuletzt merklic erschüttert. STC gab bekannt, da der Gewinn im ersten Halbjahr deu bch geringer ausgefallen ist als in de ersten sechs Monaten 1984. Die Aktfiel daraufhin auf einen neuen Jahre tiefststand. Gespannt wartet man nu auf die Gewinnausweise von Thol und EMI. Am Financial-Times-Inde gemessen, verblieb gleichwohl e Jones-Index Tokio bereits am letzten Wochengewinn von 17,5 Punkten.

USA / Mercedes, BMW und VW melden zehn Prozent Absatzplus im ersten Halbjahr

### Deutsche Luxusautos hoch

dpa/VWD, New York Die amerikanischen Vertriebsge-

sellschaften der deutschen Automobilhersteller können auf ihr US-Geschäft in der ersten Jahreshälfte mit Zufriedenheit zurückblicken. Das ergab eine Umfrage bei den Unternehmen Mercedes Benz of North America, BMW of North America und Volkswagen of America. Diese verkauften in der Sechsmonatsperiode insgesamt 10,1 Prozent mehr Pkw als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im Juni betrug der Anstieg sogar 24.6 Prozent

Selbst die Inlandsproduktion der Volkswagen of America in Troy im US-Staat Michigan, 100prozentige VW-Tochter, zeigt Fortschritte. Das Werk Westmoreland in Pennsylvania. wo der Golf und der Golf-GTI gebaut werden, lieferte zwar im 1. Halbjahr nur 39 962 (43 901) Einheiten aus, das waren neun Prozent weniger als im Jahr zuvor, doch im Juni betrug der Absatzrückgang im Vergleich zum Voriahr mit 6098 (6599) Einheiten nur hoffen wir, für den Inlandsabsatz positive Zahlen mitteilen zu können", sagte ein VW-Sprecher.

Das Importgeschäft von VW lief in der Berichtsperiode besonders zufriedenstellend. In der ersten Jahreshälfte verkaufte VW 68 033 (59 521) Einheiten, ein Anstieg von 14,3 Prozent, und im Monat Juni waren sogar 44,3 Prozent Zuwachs auf 12 260 (8837) Stück festzustellen. Nach VW-Mitteilung war der Jetta mit 61,8 Prozent Anstieg im Juni der absolute Renner im Amerikageschäft.

Die deutschen Luxuslimousinen standen bei den Amerikanern weiterhin both im Kurs. Der BMW of North America, Montvale (Staat New Jersey), 100prozentige Vertriebstochter der Bayerischen Motoren Werke AG, München, gelang es sogar, Daimler-Benz im Juni von der Stückzahl her zu überholen, und in der ersten Jahreshälfte war Stuttgart den Münchnern nur um eine Nasenlänge voraus. BMW verkaufte im ersten Halbjahr

noch 3,9 Prozent. "In zwei Monaten 42 351 (36 945) Einheiten, ein Austi von 17,5 Prozent, Mercedes Benz North America, ebenfalls Montvai setzte im ersten Halbjahr 438 (40 526) Autos ab, ein Zuwachs W 8,3 Prozent, und im Juni stieg d Absatz um 26,2 Prozent auf 74 (5926). Daimlers Bestseller bleibt d in den USA als "Baby Benz" bekan te 190 E. Entgegen den Erfahrung einiger anderer Hersteller kommt d Diesel bei den Amerikanern außen dentlich gut an. Das Unternehn verkaufte im Sechsmonatszeitrat 40 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Nur Audi blieb in der Berichtsf

riode zurück. Die VW-Tochter vi kaufte in den ersten sechs Monat. 37 071 (39 823) Stück, das waren ( Prozent weniger als im Jahr zura und im Juni setzte das Unternehm 6707 (7814) Einheiten (minus 14.2 Pt zent) ab. Der VW-Sprecher wies ak darauf hin, daß 1984 für die Firms 4. sehr gutes Jahr war und daß Audi Juni 1984 sogar einen Monatsrekt

GÜNTHER DEPAS, Mailand stiegen die Exportpreise in der italienischen Bekleidungsindustrie gegendeutsche Markt, der an der italieni-Die italienische Bekleidungsinduüber dem Vorjahr nur um fünf Proschen Bekleidungsausfuhr mit 25.7 strie registriert neuerdings eine zuzent. Demgegenüber betrugen die Innehmende Konkurrenz aus den EG-

flationsrate 10,7 Prozent und die Stei-

ITALIEN / Bekleidungsindustrie kämpft um ihre Position auf den Auslandsmärkten

Inflation gefährdet Wettbewerbsfähigkeit

Ländern, insbesondere von seiten der gerung der Lohnkosten 11,5 Prozent. deutschen und französischen Industrie. Diese neue Konkurrenz macht Trotz der in Kauf genommenen sich nicht nur innerhalb der Gemein-Margeneinbußen verminderte sich schaft selbst, sondern auch immer der Anteil Italiens an den Bekleimehr in anderen europäischen und in dungseinfuhren der acht größten Drittländern bemerkbar, OECD-Länder (USA, Japan, Bundes-republik Deutschland, Kanada, Groß-Als besondere Bedrohung betrachten die italienischen Bekleidungsunbritannien, Frankreich, Österreich und Schweiz) zwischen 1983 und 1984 ternehmen den durch die höhere in der Herrenkonfektion von 14,4 auf Prels- und Kostenentwicklung in Ita-13 Prozent und in der Damenkonfeklien hervorgerufenen Schwund an tion von neun auf acht Prozent.

> Im Jahre 1984 stieg der Umsatz der italienischen Bekleidungsindustrie gegenüber dem Vorjahr um 21 Prozent auf 11 370 Milliarden Lire, während die Produktion mengenmäßig um neun Prozent zunahm. Die Ausfuhren erhöhten sich gleichzeitig um 22 Prozent auf 4240 Milliarden Lire, womit sie am Umsatz mit 37,3 Prozent beteiligt waren. Rund 56 Prozent des Exports entfiel auf die EG-Länder, gegenüber 70 Prozent vor zehn Jahren. Größter Auslandskunde war

auch im vergangenen Jahr der west-Prozent beteiligt war. Zehn Jahre vorher hatte dieser Anteil noch fast ein Drittel betragen. Zweit- und drittgrößte Absatzmärkte waren die USA und Frankreich mit 13,5 bzw. 13,4 Prozent, gefolgt von Großbritannien und der Schweiz mit 7,3 bzw. 7,2 Pro-

Die Einfuhren erhöhten sich um 19 Prozent auf 807,3 Milliarden Lire, womit sie am Gesamtkonsum von Bekleidung mit knapp über zehn Prozent beteiligt waren.

In der italienischen Bekleidungsindustrie waren 1984 etwa 183 000 Personen beschäftigt, sechs Prozent weniger als im Vorjahr und 11,5 Prozent weniger als 1981. Innerhalb der EG ist die italienische Branche diejenige, die in den letzten rund 15 Jahren die geringsten Personaleinbußen erlebte. Während in Italien seit 1970 nur eine Verminderung von knapp 16 Prozent eintrat, betrug sie in Frankreich, Großbritannien und der Bundesrepublik Deutschland durchschnittlich 40



### "In unserem neuen Hotel waren

### wir beim Thema 'Bett' hellwach... damit Sie bei uns so gut wie zu Hause schlafen." Eugen Block, Hotelier aus Hamburg.

"Im neuen ELYSEE Hamburg wachen selbst 'Morgenmuffel' fröhlicher auf... weil sie besser schlasen und weil alles herrlich geräumig ist: vom Bett bis zum Bad. Schon die kleinste Zimmereinheit - auch für alleinreisende Gäste - ist 30 m² groß.

Alle Betten sind mit verstellbarem Lattenrost ausgerüstet. Und mit Taschenfederkernmatratzen aus Naturmaterialien, die speziell für das ELYSEE Hamburg von Prof. Dr. Dr. H. W. Jürgens entwickelt wurden auf der Basis aktueller Untersuchungen über die Schlafgewohnheiten der Menschen.

Wie wir Sie 'betten', so schlafen Sie: entspannt und ungestört. Nach Ihrer Wahl im King-Size-Doppelbett oder im großen Einzelbett. Auf Wunsch mit elektrisch stufenlos verstellbarem Kopfteil. Für erholsamen Schlaf sorgen außerdem spezielle Verbundfenster der Schallschutzklasse V und eine aufwendige Schallisolierung der Wände und Decken.

Beurteilen Sie selbst, ob wir Ihnen mit diesem 'Bettgeflüster' zuviel versprochen haben... ab August '85!"

ELYSEE HAMBURG Zentrale Lage zwischen Dammtor und Außenalster.

 300 luxuriöse Gästezimmer 6 Konferenzräume

Spiegelsaal 85: für 550 Personen

2 Spezialitäten-Restaurants, Bodega

Sir Walter, Bourbon Street Bar Schwimmbad, Whirl-Pool, Sauna, Solarium, Bar • Sonnenterrasse

 240 Garagenplätze Eröffnung August '85

Die neue Hotelwelt in Hamburg.



ELYSEE HAMBURG HOTEL BETRIEBS GMBH · Rothenbaumchaussee 10 · 2000 Hamburg 13 Telefon 040/414120 · Telex 212455 · Teletex 17/403202 Nr. 153 French

and Dank der Alex

See Tue

And the state of the state of

San and a second

Marie - 2.00 London

BOEHRINGER MANNHEIM / Durststrecke hålt an

### Diversifikation aufgegeben

reif zur Markteinführung sein.

Um die eigene Basis wieder zu ver-

breitern, und mit den großen Konkur-

renten Schritt zu halten, will der Fa-

Entwicklungsanstrengungen erheb-

lich verstärken. So soll am oberbaye-

rischen Standort Penzberg, bisher

biochemische Produktion, auch eine

biotechnische Forschungsstätte für

rund 100 Mill. DM errichtet werden.

Und die jährlichen Aufwendungen,

· 1984 um 18 Prozent auf 204 Mill. DM -

fast das Doppelte der 112 Mill. DM

von 1980 – gestiegen, sollen weiterhin

Gerade rechtzeitig, um sich solche Kraftakte trotz der Euglucon-Lücke

leisten zu können, hat Boehringer

1984 die Reihe der kostspieligen Aus-

flüge in die Diversifikation endgültig

abgeschlossen. Als letzte der bran-chenfremden Beteiligungen wurde

der Feuerfest-Hersteller Dyko ver-

ren. Denn durch den Euglucon-Aus-

Wirkstoffen – um 20 Prozent ver-schlechtert. Das Beteiligungsergeb-

nis dagegen verbesserte sich von mi-nus 10 Mill. DM auf plus 7 Mill. DM

Auch aus dem Umsatzwachstum

um knapp 6 Prozent auf 1,21 (1,15)

Mrd. DM, das sich im ersten Halbjahr

1985 mit einem Zuwachs um 7 bis 8

Prozent beschleunigt fortsetzte, liest

Hornef einen "generell positiven Trend" ab, der eine unveränderte

Ausschüttung von 14 Mill. DM recht-

fertigt. Expansiv wirkt derzeit vor al-

lem der Export. Mit einem Wachstum

um 15 Prozent erreichte er 1984 einen

Anteil von 48 (43) Prozent am In-

landskonzernumsatz von 1,31 (1,32)

Mrd. DM; 1985 könnte er die 50-Pro-

Daß Boehringer nun Gas geben

will, zeigen auch die Investitionen.

1984 um 57 Prozent auf 94 (60) Mill.

DM gestiegen, sollen sie in diesem

Jahr 115 bis 120 Mill. DM erreichen.

Damit dürfte ein weiterer Aufbau der

1984 auf 6700 (6300) Mitarbeiter er-

höhten Belegschaft einhergeben.

zent-Marke erreichen.

um 17 Mill. DM.

Vor allem mit den Entlastungen im

schneller wachsen als der Umsatz.

JOACHIM WEBER, Mannheim den aber erst Ende 1986/Anfang 1987

"Die Durststrecke wird noch eine Weile anhalten\*, prophezeit Heinrich Hornef, Finanzchef im Pharmakonzern der Boehringer Mannheim GmbH. Der Hauptgrund: 1983 ist der Patentschutz für einen der großen Gewinnbringer des Unternehmens ausgelaufen, das orale Antidiabetikum "Euglucon", das gemeinsam mit Hoechst vermarktet wurde.

Die Nachahmer hockten schon in den Startlöchern, und so gingen den Mannheimern bereits 1984 runde 50 Mill. DM Umsatz und 40 Mill. DM an Erträgen verloren – der Markt zwang zu Preissenkungen von insgesamt 50 Prozent in mehreren Runden. Neue Produkte für den breiten Einsatz wer-

-Wenn Sie über---

## orientiert sein wollen:

Hinweis für den neuen Abonnenten
Sie haben das Recht, ihre AbonnementsBestellung inærhalb von 7 Tagen (AbsendeDatum genügt) schriftlich zu widerrufen bei
OIE WELT.

An OIE WELT, Verrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Blite liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monstliche Bezugspreis beträgt DM 26,50 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), antellige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Unterschrift:
Ich habe das Recht, diese Bestellung mnerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genögt)
schriftlich zu widerrufen bei; DIE WELT,
Ventrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 30

FRIKIFRISCH / 100 Millionen Mark mit Frischgeflügel

### Zum Marktführer gemausert

"Eine neue Idee wird flügge" - Karnickel beisteuert. Tiedhelm Nowak, Geschäftsführender Gesellschafter der Frikiffisch GmbH. Essen, beschreibt so den Erfolg seines Unternehmens, daß 1974 damit begonnen hatte, frisches Gefügel, zerlegt und selbstbedienungsgerecht verpackt, über den Lebensmittelhandel zu vertreiben. Zehn Jahre später hatte man sich mit 35 Prozent Marktanteil und rund 100 Mill. DM Umsatz zum Marktführer gemausert.

"Für jeden etwas" heißt die Devise des 30 Mitarbeiter zählenden Teams: Vom Suppenhuhn über die Putenkeule bis zur Geflügelbratwurst, vom Angebot für den Single bis zur Pak-kung für die Großfamilie reicht die Angebotspalette, die heute rund 50 Artikel umfaßt. Im Sommer kommen spezielle Grill-Artikel hinzu.

Rund 10 000 Läden bieten die Fri-Ki-Produkte an, die Distribution erfolgt "quer durch das Land", und das größte Problem dabei sei die Logistik, meint Nowak, "denn die Tiere müssen sechs Tage nach dem Schlachten gegessen sein. Für rei-bungslose Verteilung sorgen 40 Lastwagen, die die Bestellungen direkt in die Geschäfte bringen. Geliefert wird vom bolländischen Produktionspartner Plukon B. V., neuerdings auch von einem Betrieb in der Bretagne,

HANNA GIFSKES, Bonn der küchenfertige Flugenten und

der Gesellschafter der Frikifrisch lität und Frische-letztere neuerdings garantiert durch Auszeichnung sowohl mit dem Haltbarkeits- als auch mit dem Abpackdatum - sichert laut Nowak das Sortiment gegen "Preisaktionen\* des Handels, die nicht nur die Rendite, sondern auch den Ruf der Marke schmälern können.

> Aktionen gebe es höchstens mit ein bis zwei Artikeln aus der Palette, und zwar saisonal bedingt und im Einverständnis mit den Lieferanten aus Essen. "Der Rest läuft so weiter", meint Nowak, denn die Produkte verkauften sich gut, "auch ohne daß wir am Preis drehen müßten\*.

Für die Zukunft ist den Vogelhändlern aus dem Ruhrgebiet nicht bange. Frischgeflügel verbesserte seinen Marktanteil zwischen 1974 und 1984 um 10 auf 30 Prozent zu Lasten der Gummi-Adler aus der Tiefkühltrube. Im selben Zeitraum wuchs der Markt für SB-verpacktes Frischgeflügel von 800 auf mehr als 45 000 Tonnen. Nowak rechnet damit, daß sich der Markt für Frischgeflügel bis 1990 verdoppeln wird, und er ist überzeugt davon, daß sein Unernehmen diesen Wachstumsmarkt auch in Zukunft wird überfliegen können.

## Aggressive, aber vorsichtige Expansionspolitik

Die Volkswagenwerk AG, Wolfsburg, die nach dem Beschluß der gestrigen Hauptversammlung in Berlin zukünftig nur noch Volkswagen milienkonzern seine Forschungs- und AG heißen wird, hat nach den ersten sechs Monaten bereits ein besseres Ergebnis erzielt als im gesamten Jahr 1984. VW-Vorstandschef Carl H. Hahn bezifferte den Jahresüberschuß des Konzerns im ersten Halbjahr auf 280 Mill. DM gegenüber 228 Mill. DM im Gesamtjahr 1984. Die AG steuerte dazu rund 200 Mill. DM (1984: 183 Mill DM) bei. Vor der Hauptversammlung erklärte Hahn, vor allem der kräftig gestiegene Umsatz habe das Ergebnis nachhaltig beeinflußt.

Im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres erwarte VW ein weiterhin stabiles Geschäft. Wenn auf den Absatzmärkten, vor allem in den USA, keine unvorhergesehenen Dinge geschehen, rechne VW auch im zweiten Halbjahr "mit einem positiven, wenn auch nicht ganz zufriedenstellenden

Ergebnis\*. Nach den Worten Hahns haben sich die in den vergangenen Jahren

#### vor allein int den Endastinger in neutralen Ergebnis, in dem 1983 die Strukturbereinigung noch kräftig zu Buche geschlagen war, ist der relativ leichte Rückgang des Jahresüber-schusses auf 30 (34) Mill. DM zu erkläunternommenen Anstrengungen hin-Deutsche Bank behält fall hatte sich das Betriebsergebnis von Boehringer Mannheim - trotz Verbesserungen bei Diagnostica und ihre Beteiligungen

Die Deutsche Bank AG, Frankfurt, hat nicht die Absicht, ihre Industriebeteiligungen auszugliedern. Dies erklärte Vorstandssprecher Wilfried Guth als Aufsichtsratsvorsitzender der Bergmann-Elektrizitäts-Werke AG, Berlin, vor der Hauptversammlung. Entsprechende Gerüchte hatte es in letzter Zeit gegeben, nachdem die Allianz Versicherung AG, Berlin/München, einen entsprechenden Schritt getan hatte.

Die Veräußerung einer Beteiligung an der Continental-Gummi-Werke AG, Hannover, sei insofern atypisch, weil man diese Beteiligung nur im Interesse eines Kunden, der Bayer AG, Leverkusen, in einer damals schwierigen Situation von Conti eingegangen sei. Bergmann ist für 1985 recht optimistisch. Vorstandssprecher Wolfgang Everling erklärte, man rechne mit einem Auftragseingang und Umsatz von jeweils 1,45 Milliarden DM. Im ersten Halbjahr betrug das Umsatzplus 10 Prozent.

#### Aqua Butzke erhöht das Grundkapital

Bei dem niedrigen Neubauvolumen wird die Modernisierung für den Sanitärmarkt künftig immer stärkeres Gewicht erhalten. Die Aqua Butzke-Werke AG, Berlin, Hersteller vo Armaturen für den Sanitärbereich hat sich daher mit der Entwicklung ihrer Produkte auf den Bedarf dieses Marktes eingestellt, heißt es im Geschäftsbericht 1984. Das Unternehmen hat 1984 seinen Umsatz um 3 Prozent auf 30,3 (29,4) Mill DM gesteigert, wobei die Preise nicht erhöht wurden. In der Gruppe wurde ein Umsatz von 47,6 (35,3) Mill DM er-

Es wird ein Jahresüberschuß von 1.7 (1.5) Mill. DM ausgewiesen. Aus dem Bilanzgewinn von 1,0 Mill. DM wird der Hauptversammlung am 24. Juli eine unveränderte Dividende von 20 Prozent auf 5 Mill. DM Grundkapital vorgeschlagen. Außerdem soll das Grundkapital um 2,5 Mill. auf 7,5 Mill. DM aus Gesellschaftsmitteln erhöht werden. Die neuen Aktien, die den Aktionären im Verhältnis 2:1 angeboten werden, sollen für das Geschäftsjahr 1985 voll dividendenberechtigt sein. Die Zahl der Mitarbeiter, die 1984 um 15 auf 311 erhöht worden war, ist weiter auf 329 gestiegen. Der Auftragsbestand sichert die Auslastung der Produktionsanlagen von sechs Monaten.

HEIDELZEMENT / US-Tochter wird für dieses Jahr erstmals Dividende überweisen

### "Kaltstart" ist nicht mehr aufzuholen

Die Bauwirtschaft müsse sich darauf einstellen, daß die Neubaunschfrage längerfristig im wesentlichen vom Ersatzbedarf von etwa 120 000 Wohneinheiten im Jahr bestimmt werde, meint Peter Schuhmacher, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Zement AG, Heidelberg. Schon sehr schnell dürften sich die Fertigstellungszahlen der Marke von 300 000 (1984: 398 600) Wohnungen nähern, mittelfristig seien realistischerweise 200 000 bis 250 000 Ein-

beiten zu erwarten. Durch staatliche Stützungsprogramme werde lediglich die Verstetigung dieser Entwicklung verhindert: die daraus folgenden heftigen Ausschläge erschwerten die Anpassung der Betriebe an den langfristigen Trend, der durch solche Eingriffe nicht aufzuhalten sei. Im eigenen Unternehmen (2800 Mitarbeiter) setzt Schubmacher unter diesen Voraus-sezungen auf ein Höchstmaß an technischer und organisatorischer

Für des Jahr 1985 hat sich Heidelzement auf einen Absatzrückgang von 15 Prozent eingestellt. Davon

JOACHIM WEBER, Frankfurt rell-strukturelle Komponente entfallen, 5 Prozentpunkte gehen auf den extremen "Kaltstart" dieses Jahres zurück. Der strenge Winter hatte im ersten Quartal zu einem Rückstand von 42 Prozent gegenüber dem Vor-jahr geführt, zur Jahresmitte lag das Minus immer noch bei 22 Prozent.

Nach einer Preiserhöhung zu Jahresbeginn um 4,8 Prozent soll der Umsatzrückgang "nur" bei 10 Prozent liegen. Bei solchen Aussichten ist es um so erfreulicher, daß die US-Tochter Lehigh (seit 1977 bei Heidelberg) nach etlichen Verlustjahren endlich Tritt gefaßt hat und für 1985 erstmals eine Dividende überweisen

Die Lehigh Portland Cement Company, die - einschließlich eines Möbelwerks in Florida – ihren Umsatz 1984 um 10 Prozent auf 290 (264) Mill. Dollar ausgeweitet hatte, kommt derzeit in den Genuß der Baubelebung in den USA. Das erste Halbjahr brachte ein Umsatzplus von 14 Prozent, fürs Gesamtjahr wird eine Steigerung um 12 Prozent auf 325 Mill. Dollar erwartet.

Auch ohne den "Zuschuß" aus Amerika steht Heidelzement indes-

sen gut da. Obwohl der Baustoffabsatz 1984 um 1,3 Prozent auf 7,6 (7,9) Mill. Tonnen zurückging - dabei wurde das gut 5prozentige Minus bei Ze-ment (auf 5,8 nach 6,1 Mill. Tonnen) durch die Steigerung im übrigen Baustoffgeschäft auf 2 (1,8) Mill. Tonnen teilweise kompensiert - hielten die Heidelberger den Jahresüberschuß auf dem Vorjahresniveau von 36 Mill. DM. Der Cash-flow ging - wegen der geringeren Dotierung der Rückstelhungen - leicht auf 146 (163) Mill. DM zurück. Den Aktionären winkt eine Dividende von wieder 7 DM je 50-DM-Aktie auf das aus eigenen Mitteln auf 130 (120) Mill. DM erhöhte

Das erneut gute Ergebnis ist nicht zuletzt der Erfolg eines "strammen" Investitionsprogramms, das in den vergangenen vier Jahren durchweg weit über 100 Mill. DM (1984: 124 nach 138 Mill. DM) gelegen hatte (einschließlich Finanzanlagen). Davon wareo 1984 rund 84 (111) Mill. DM auf Sachanlagen entfallen; 1985 sollen es 70 bis 80 Mill. DM werden, die wieder wesentlich zur Kostenentlastung beitragen sollen. Außerdem steht die weitere Diversifikation auf dem Plan.

führung innovativer Technik ausgezahlt. Die Umsatzerlöse sind im ersten Halbjahr kräftig gestiegen, im Konzern um 20 Prozent auf fast 27 Mrd. DM und in der AG um rund 30 Prozent. Hahn warnt jedoch davor, diese Steigerungsraten auf das Gesamtjahr hochzurechnen, da der Umsatz im Jahre 1984 durch den Produktionsstillstand erheblich beeinflußt worden war. Dennoch sei zu berücksichtigen, daß in diesem Jahr der Streik in Brasilien sich negativ ausge-

Die Politik des VW-Vorstands sei vordringlich auf eine Stärkung der Position von VW und Audi auf den internationalen Märkten ausgerichtet. Hahn: "Wir werden unverändert eine zwar aggressive, aber doch vorsichtige Expansionspolitik betreiben." Dies gelte auch vor dem Hintergrund der Kooperationen, zum Beispiel mit der spanischen Seat, die besonders erfreulich verlaufe. Die bisherigen Gespräche mit dem spanischen Industrieinstitut, dem Hauptaktionär von Seat, ziele auf eine Be-

sichtlich der Produkte und der Ein- teiligung von VW an Seat ab. Aus bekommen meinte ein Aktionärsverheutiger Sicht seien noch einige gravierende Punkte zu klären, vor allem in finanzieller Hinsicht. Das Interesse der Verhandlungspartner, zu einem für beide Seiten tragbaren Ergebnis zu kommen, sei jedoch deutlich.

> Kooperation in der Volksrepublik China. Der Aufbau der Shanghai-Volkswagen Ltd. sowie die Realisierung des Investitionsprogramms seien eingeleitet. Der Ausbau der arbeitstäglichen Fertigungskapazität auf 100 Fahrzeuge soll bis Anfang 1987 erreicht sein. Hahn bestätigte, daß die UdSSR Interesse an der Lieferung eines VW-Motorenwerks gezeigt habe. Die Verhandlungen befinden sich jedoch noch in einem zu frühen Stadium, als daß schon Konkretes gesagt werden könne.

> Im Mittelpunkt der Diskussion stand die nach Ansicht der 1200 Aktionäre und Aktionärsvertreter, die 52,97 Prozent des Grundkapitals von 1.2 Mrd. DM vertraten, zu niedrige Dividende von 10 Prozent. Von dem "golfwarmen Regen" hätten die An-teilseigner nur ein paar Spritzer ab-

treter. Bereits im Vorfeld der Hauptversammlung waren einige Gegenanträge zur Verwendung des Bilanzgewinns und zur Entlastung von Vorstand und einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern gestellt worden. Auf-Zufrieden äußerte sich Hahn zu der sichtsratschef Karl Gustaf Ratjen und der VW-Vorstand verwiesen auf die Notwendigkeit, der Substanzstärkung Priorität einzuräumen und die vorsichtige Bewertungspolitik beizubehalten.

> Finanzchef Rolf Selowsky verwies in der Diskussion, die bei Redaktionsschluß noch anhielt, auf die weiter verbesserte Liquidität des Unternehmens. Mittlerweile stünden 9 Mrd. DM flüssige Mittel zur Verfügung. Trotz eindringlicher Vorhaltungen vieler Aktionärssprecher ließ sich Hahn nicht auf eine Prognose zur Dividende für 1985 ein. Die Angriffe gegen Hans Mayr, in seiner Funktion als 1G-Metall-Vorsitzender zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei VW, wies Hahn zurück. Die Zusammenarbeit sei immer fair

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Horten kürzt auf 4 DM

Düsseldorf (J. G.) - Eine auf 4 (6) DM gekürzte Dividende schlägt die Horten AG, Düsseldorf, ihrer Hauptversammlung am 28. August für 1984/85 (28.2.) vor. Der auf 20 (36) Mill. DM gesunkene Jahresüber-schuß wird damit, diesmal komplett ausgeschüttet.

Hoher Bonus bei Agrippina

Köln (VWD) - Der Hauptversammlung am 2. August schlägt die Verwaltung der Agrippina Versicherung AG. Köln, vor, neben einer unveränderten Dividende von 12 Prozent einen auf 17 (15) Prozent erhöhten Bonus zu zahlen. Ferner soll ein genehmigtes Kapital von 15 Mill. DM geschaffen

Neuer Daimler-AR-Chef

Stuttgart (nl.) - Alfred Herrhausen, Vorstandsprecher der Deutsche Bank AG, ist vom Aufsichtsrat der Daimler-Benz AG im Anschluß an die Hauptversammlung zum neuen AR-Vorsitzenden gewählt worden. Er löst damit in dieser Funktion Wilfried Guth, den ehemaligen Vorstands-sprecher der Deutschen Bank, ab, der aus dem Daimler-Benz-Aufsichtsrat ebenso wie Joachim Zahn, ehemaliger Daimler-Benz-Vorstandsvorsitzender, ausgeschieden ist. An ihre Stelle wählte die HV Klaus Mertin,

Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, und Johannes Semmler, Vorstandsmitglied der Mercedes-Automobil-Holding AG, neu in das Aufsichtsgremium.

China-Aufträge

Düsseldorf (J. G.) - Den 40 Mill. DM teuren Auftrag zum Bau der "im Lande größten\* Sojabohnenverarbeitungsanlage (100 000 Jahrestonnen) hat die Deutsche Babcock AG, Oberhausen, über ihre Hamburger Tochter Extraktionstechnik" aus China erhalten. Der Wert der Babcock-Aufträge aus China übersteige damit im laufenden Geschäftsjahr 1984/85 (30.9.) bereits die Schwelle von 100 Mill.

16 Prozent Dividende

Düsselderf (VWD) - Die Chemie-Verwaltungs-AG, Düsseldorf, schlägt der Hauptversammlunmg am 26. August eine Dividende von 16 Prozent auf das Grundkapital von 240 Mill. DM vor. Die HV soll außerdem die Eingliederung der Gesellschaft in die Veba AG beschließen, die über mehr als 95 Prozent der Anteile an der Chemie-Verwaltung verfügt.

Louisoder: Konkursantrag

München (dpa/VWD) - Zwei Jahre nachdem Ralph Louisoder mit seiner Ralph Modelle KGaA in Konkurs 1,39 Mill DM zu zahlen.

ging, hat auch Gert Louisoder als Ge schäftsführer des Familienunternehmens beim Amtsgericht München Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens für die Gert Louisoder GmbH + Co. Bekleidungsfabrik KG, München, gestellt. Zum vorläufigen Konkursverwalter wurde Rechtsanwalt Joseph Füchsl bestellt. Von dem Konkurs des Unternehmens, das Herren- und Damenoberbekleidung herstellt, sollen etwa 300 Mitarbeiter betroffen sein.

#### Wieder Ausschüttung

Elsfieth (dpa/VWD) - Die Verwaltung der Elsflether Werft AG, Elsfleth, schlägt der Hauptversammlung vor, für 1984 eine Dividende von 3 DM auszuschütten. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen 0,19 Mill. DM auf neue Rechnung vorgetragen werden. Für 1983 hatte das Unternehmen keine Dividende ausgeschüttet.

#### 16 Prozent bei Schulte

Velbert (VWD) - Die Schulte-Schlagbaum AG, Velbert, schlägt der Hauptversammlung am 30. Juli vor, aus dem Bilanzgewinn 1984 von 0,23 (0,25) Mill. DM eine Dividende von 16 (15 plus 3 Prozent Jubilāumsbonus) Prozent auf das um die eigenen Aktien verminderte Grundkapital von

#### VOLKSWAGEN-HV/Namensänderung beschlossen – Aktionärskritik: Vom "golfwarmen Regen" nicht profitiert | F. H. Ulrich wird 75 Jahre



Seinen 75. Geburtstag begeht Franz Heinrich Ulrich, der 24 Jahre lang Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bank AG, Frankfurt, war, davon neun Jahre als Sprecher, am 6. Juli. Seit 1976 war Ulrich, bis Sommer 1984 als Vorsitzender und bis Mai 1985 als Mitglied im Aufsichtsrat. Aufgrund der Spätfolgen einer Kriegsverletzung bat er im Sommer 1984 um die Entbindung vom Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden.

Ulrich, in Hannover geboren und in Bremen aufgewachsen, trat 1936 in die Dienste der Deutschen Bank in Berlin - mi allen Stationen einer umfassenden Bankausbildung. Nach seiner Kriegsverwundung konnte Ulrich 1941 seine Tätigkeit bei der Bank wieder aufnehmen. Er wurde persönlicher Mitarbeiter des für das Auslandsgeschäft zuständigen, jüngsten Vorstandsmitglieds Hermann J. Abs. Diese Zusammenarbeit, auf die der Jubilar mit Stolz hinweist, blieb in verwandelter Form immer bestehen. Der Wiederaufbau der Bank nach dem Krieg ist nachhaltig mit dem Namen Ulrich verknüpft.

#### Teilerfolg von Saba gegen Allkauf dpa/VWD, Villingen

Im Streit der Saba GmbH, Villingen-Schwenningen, der Vertriebsgesellschaft für Unterhaltungselektronik der Thomson-Gruppe, mit der Allkauf SB Warenhaus GmbH + Co. KG in Sachen Vertriebsbindung hat das Oberlandesgericht Karlsruhe entschieden, daß Saba lediglich verpflichtet ist, sieben Allkauf-Filialen zu beliefern. Allkauf hatte dagegen die Belieferung von 32 Filialen verlangt. Außerdem wurde Allkauf mit seinen Ansprüchen auf Schadenersatz wegen der bisherigen Nichtbe-lieferung vollständig abgewiesen. Saba ist mit diesem Teilerfolg nicht zu-frieden und behält sich vor, Revision beim Bundesgerichtshof einzulegen.

Seit 1975 ist die Zahl unserer Mitarbeiter um 42% gewachsen. Und die Zahl unserer Zweigstellen auf über 275. In Zeiten Wenn Sie mehr über die KKB Bank erfahren wollen, fordern wie diesen. Sie unseren Sozialbericht an. KKB Bank, Hauptverwaltung, Kasernenstr. 10, 4000 Düsseldorf 1.



Inlandszertifikate

Auslandskäufe sorgten für hohe Umsätze

DW. – Die positiven Erklärungen führender Bankiers über das noch nicht ausgereizte Kurs-niveau der deutschen Aktien ließen die hohe Kaufbereitschaft anhalten. Dabei konzentrier-ten sich die Käufer auf die Papiere der Groß-chemie. Bei den Autoaktien holten Daimler

den Dividendenabschlag nakezu vollständig wieder auf. Bei VW und BMW kam es zu Kurs-gewinnen, die als Nachholbewegung auf die explodierten Daimier- und Mercedes-Kurse

Banken berichten, daß selbst in Spitzenpapieren eine wachsende Marktenge entsteht. Sie kommt zum Teil dadurch zu-stande, daß viele institutionelle Anleger aber auch große Teile der privaten Kundschaft die feste privaten Kundschaft die feste Tendenz der vergangenen Wochen zu Gewinnrealisationen genutzt haben und jetzt nur noch über knappe Bestände verfügen. Noch einmal überrascht hat der Kursanstieg der Bayerischen Vereinsbank um rund 10 Prozent des bisherigen Kurswertes innerhalb einer Börsensitzung Aber auch die Papiere anderer Institute wie Biff und Bayern-Hypo holten nochmals auf. Lebhaft blieb das Interesse für Veba, angeregt durch das Ergebnis der Bilanzpressekonferenz. Von den Versorgungswerten lagen Nordwestdeutsche Kraftwerke-Vorzüge gleich um 13 DM fester, während

die schwerfälligen RWE-Aktien kaum von der Stelle kamen. Daran vermochte auch die fortschreitende Zinssenkung nichts zu ändern. Frankfurt: Agiv notierten um 8 DM, Bilfinger um 10,50 DM und Rheinelektra um 10 DM höher. Buderus wurden um 9 DM heraufgesetzt. MAB-St. wurden um 8 DM, und Ymos um 9,50 DM niedriger taxiert.

und Ymos um 9,50 DM niedriger taxiert.

Disseldorf: Dyckerhoff St. gewannen 5 DM, Bilfiner 6 DM, Leffers 7 DM und Rheag sogar 32 DM.
um 4 DM niedriger wurden AEG
Kabel und Kabel + Metall notiert.
Kochs Adler sanken um 4,80 DM
und VGT um 5 DM.

Hamburg: NWK Vz. stiegen um 7
DM und HEW um 0,10 DM. Phoenix Gummi erhöhten sich um 0,90
DM und Hapag Lloyd wurden mit
plus 1,50 DM gehandelt. Holsten
Brauerei schwächten sich um 4,10
DM ab.

Berlin: Spinne Zehldendorf wurden um 50 DM heraufgesetzt. Berthold gewannen 7 DM und DUB-Schultheiss 3,50 DM Herlitz St. lagen um 1,50 DM, Berliner Bank, Berliner Elektro und Herlitz Vz. um je 1 DM freundlicher. Rheinmetall gaben um 5 DM noch

Vz. um je 1 DM freundlicher.
Rheinmetall gaben um 5 DM nach.
Mfinchen: Agrob St. erhöhten
sich um 1 DM, AKS um 9 DM und
Leonische Draht konnten sich um
2 DM verbessern. Deckel AG sanken um 7,50 DM, Dywidag um 4,50
DM und Gehe um 2 DM.
Stuttgart: Salamander stiegen
um 6,90 DM, DLW stockten um 6
DM auf und WMF Vz. legten 3,50
DM zu. Aesculap schlossen mit einem Plus von 15 DM ab.
Nachbörse: weiter fest Nachbörse: weiter fest

WELT-Aktionindex: 207,82 (206,57) WELT-Um ex: 7963 (6741)

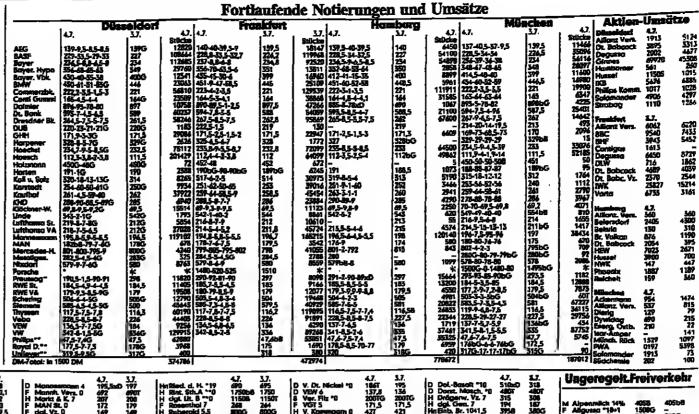

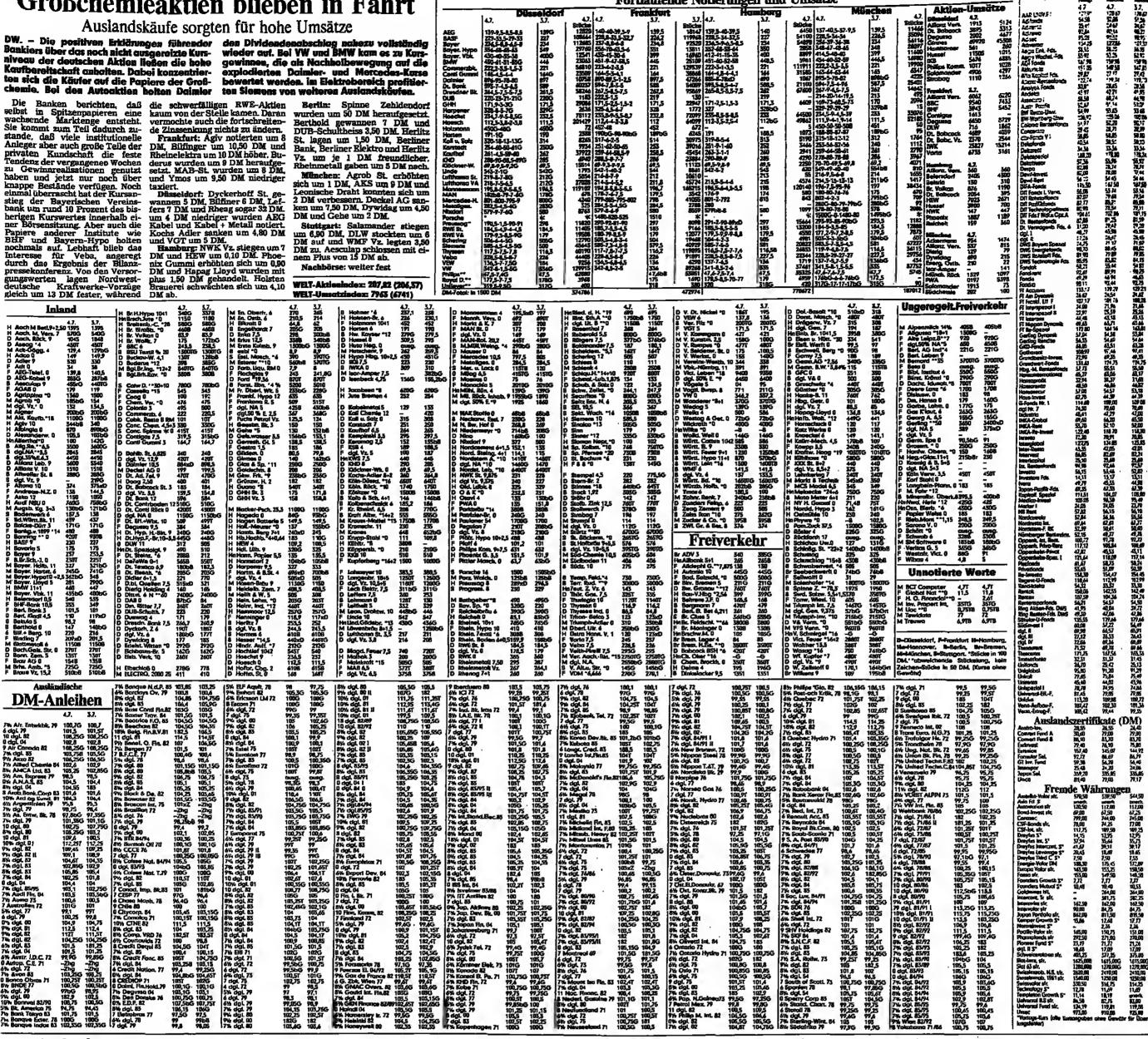

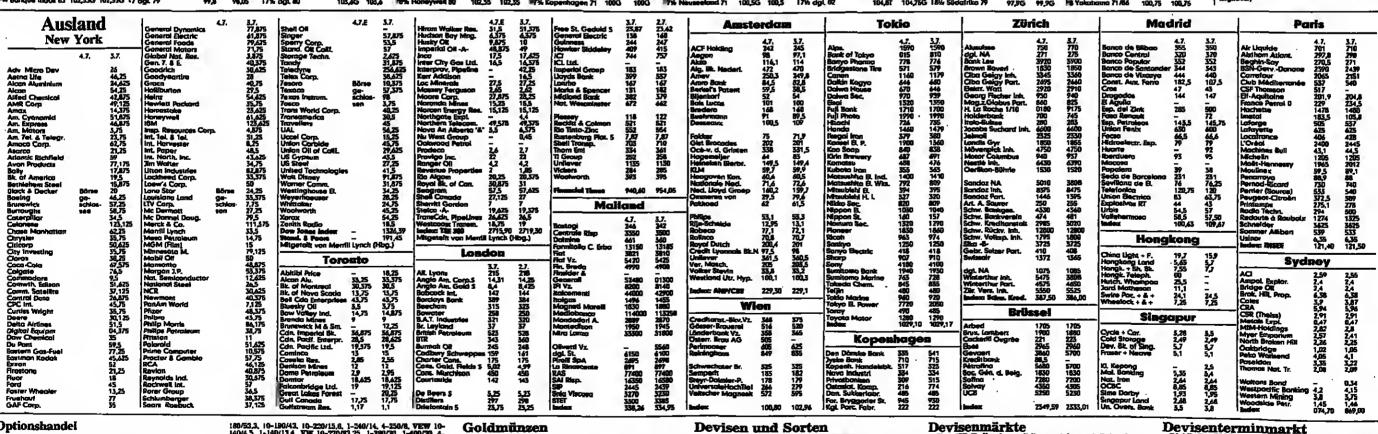

Optionshandel

Frankfurt: 94.7.85 2074 Optionen = 125 600 (190 100) Aktien davon 336 Verkaufsoptionen = 16 350 Aktien

2474 Optionen = 125 600 (190 100) Aktien davon 336 Verkaufsoptionen = 16 350 Aktien Kanfoptionen: AEG 10-150/8, 10-160/8, 1-160/8, 1-170/5, 4-160/15, 4-170/10, BASF 10-24/8, 10-250/65, 10-251/3, 1-230/31, 1-231/23, 4-250-17, 5, 4-260/15, Bayer 10-101/47, 10-200/17, 1-221/35, 1-230/30, 1-250/20, 4-250/27,6, 4-270/17, BBC 10-340/18, BHF 10-350/12,35, Bay. Hypo 1-330/46, 1-360/18, Behmin 10-057/5, BBW 10-460/25, Bay. Hypo 1-330/46, 10-440/8, 1-440/15, Commerzbic 10-191/57/3, 1-230/20,8, 4-240/20, Conti 10-160/11, 10-170/3,10, 1-160/20, 1-180/13, 4-180/12, Daimier 10-749/5 190, 10-869/5/60, 1-380/5/50,2, DkBabeock St. 10-170/8,5, 1-170/14,3, 1-160/12, Dentsche Bk. 10-230/23,3, 1-510/118,5, Degussa 10-380/16, Dreadner Bk. 10-202,5/70, 10-220/57, 10-232/50/42, 1-260/29,5, GHH St. 10-160/8, 1-180/15, GHH Vz. 1-160/13,2, Boechst. 10-140/10, 0-21/18, 1-230/14,2, 1-270/10, Heesch 10-110/11, 10-120/6, 1-120/10,4, 1-130/7, 4-110/20, 4-140/9, Karstadt. 1-250/18,6, Kanfbef 1-243/9/23, XEFD 10-280/15,6, Kifscker 10-75/5, 10-80/3, 1-55/7.5, 4-70/13, Laftbansa St. 10-130/11, 10-210/16,6, 10-220/14,5, 1-210/25,5, 1-230/16,0, 1-40/10, Laftbansa St. 10-130/10, RWE Vz. 10-110/14, 10-110/10, 1-180/16, 1-120/10, Seechst 10-380/16, 1-120/10, Laftbansa 10-583/3/3, 10-580/30, 1-40/21, 2, 1-55/21, Tayssen 10-180/5/13, 10-120/7, Laftbansa 10-580/16, 1-120/14, Vebs 10-100/14, Vebs 10-100/1

180/53.3, 10-180/43, 10-220/15.8, 1-36/14, 4-250/8, VEW 10-180/53.3, 140/134, VW 10-270/53.25, 1-380/30, 1-400/20, 4-350/54.5, 1-480/134, VW 10-270/53.25, 1-380/30, 1-400/20, 4-350/54.5, 4-396/54, 4-400/30, Alexa 1-90/5, General Bistora 1-250/18, 188 10-490/21, 10-410/13, Norsk Hydra 1-35/6, 4-60/45, Phillips 10-45/7, 10-50/4, 10-55/15, 1-45/9, 1-50/5, 1-55/3, 4-45/5, 4-60/3, Verbauthoptionen: AEG 10-140/27, 1-58/5, 1-180/74, 4-120/58, 4-130/58, 4-140/50, 2, BASF 10-220/2, 1-115, Bayer 10-230/5, 1-220/3, 4-170/17, 4-250/27, BBFF 10-330/3, BBW 10-400/2, 10-410/3, 1-20/6, Control 10-40/2, 10-160/3, 1-60/3, 1-60/3, 1-50/4, 1-60/8, Counterable, 10-20/3, 1-20/8, Castin 10-560/3, 1-50/4, 1-60/8, Counterable, 10-20/3, 1-20/8, Larthanea V., 1-190/4, Metallipes, 10-280/5, 1, Manneamann 10-190/3, 1-190/5, Ealt + Saiz 1-280/5, Bismean 10-360/2, 10-350/30, 10-360/20, 4-560/78 Thyman 10-110/2, 10-360/5, 1-10/4, 1-120/6, 4-110/5, Vebs 1-2006/2,5, 4-210/7, W 10-290/3, 10-10/5, 1-320/10, 10-580/20, 1-360/10, 2-30/10, 10-20/3, 1-10/6, IBM 1-360/10, 2

Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchsteurse im Handel um ken am 4. 7. 85; Redaktionsschluß 14.30 Uhr: DM 5%-5% 0%-5% 5%-5% sfr 5-5% 5%-5% 5%-5% 5%-5% Finan-

In Frankfurt wurden am zenpreise genannt (in DM); Ankauf Verksuf 1385,00 1738,80 1280,00 1335-45 500,00 684,00 217,75 271,04 214,50 227,33 166,50 218,31 225,50 284,43 211,75 225,50 284,43 211,75 124,90 956,50 1139,31 737,50 949,05 20 US-Dollar
10 US-Dollar (Indian)\*\*)
5 US-Dollar (Liberty)
1 £ Sovereign alt
1 £ Sovereign Elizabeth II.
20 belgische Franken
10 Rubel Tscherwonez
2 sidafrikanische Rand
Krisse Pand Verkauf 1738,50 1335-45 684,00 271,04 287,23 218,31 284,43 382,49 1124,90 1130,31 949,05 Krüger Rand, neu Maple Leaf Platin Noble Man Außer Kurs nzen\*) 219,50 168,25 167,50 881,50 175,00 91,00 410,25 96,00 278,73 920,31 319,45 1068,75 222,00 120,84 501,89 132,24

Devisen und Sorten 4, 7, 55 New York?
London!)
London!)
Dublin!
Montreal?)
Amsterd.
Zibrich
Brhase!
Paris
Kopenh.
Oalo
Stockh.\*\*!
Malland? \*\*
Wien
Madrid\*\*!
Lissabon\*\*)
Tokio
Helsinki
Boen. Air.
Rio
Fersinki
Sydney\*)
Prankt,
Sydney\*)
Johannesby.\* 3,0265 3,987 3,122 2,2295 68,633 119,260 4,957 32,765 27,900 34,690 34,690 34,690 31,745 1,745 1,745 1,745 1,745 2,100 2,027 1,6275 3,9127 3,909 3,003 1,2103 88,455 4,926 32,418 27,580 34,100 33,750 1,536 1,4181 1,707 1,636 2,98 3,92 3,05 2,19 98,00 118,00 4,85 32,00 27,00 34,75 1,52 14,13 1,85 1,16 47,25 1,75 1,93 1,75 1,16 1,15 1,16 1,15 3,08 4,07 5,20 80,75 120,75 6,05 33,75 28,75 35,50 1,81 2,15 1,24 49,25 2,50 0,10 2,56 -2,57 1,40 47,240 -----

Devisenmärkte

Der US-Dollar konsolidierte sich am 4.7. in einem schon gewohn! rubigen Marktgescheiben auf Basis des New Yorker Schlußkurses von 3,03. Nach der amtlichen Notiz mil 3,0306 kam es zu einem kurzfristigen Aussleg bis 2,0370. Wegen des Unabhänigkeitstages in den USA fehlte der Anschlußmarkt und die Handelsaktivitäten kamen am Nachmittag fast ganz zum Stillstand bei Kursen um 3,0350. Der Beschluß des Zentralbenkrates, die Kreditpolitik unverändert zu lassen, hatte keinen Kurseinfuß. Besondere Aufmerksamkeit genoß das englische Pfund, das durch die positivere Einschätzung über den Ausgang der OPEC-Konferenz mit einem Kurssprung um 2,6 Pfg. suf 3,994 als dem höchsten Stand seit September 1983 reagerte. Die übrigen wichtigen Währungen veränderten sich zur D-Mark nur minimal zu beiden. Seiten US-Dollar in. Amsterdam 3,4160; Brüssel 61,0800; Paris 9,2325; Mailand 1935,50; Wien 21,2900; Zürich 2,5300; Ir. Phind/DM 3,135; Pfund/Dollar 1,3179; Phind/DM 3,994.

Die Europäische Währungseinheit (ECU) am 4. Juli: In D-Mark 2,25170 (Paritāl 2,24184); in Dollar 0,741865 (12. Márz 1979: 1,35444). markkurs am 4. 7. (je 100 Mark Ost) – Berlin: auf 19,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt: auf 18,50; Verkauf 21,50 DM West. Devisenterminmarkt Rücklarige DM-Depots führten am 4.

Geldmarktsätze

Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 4.7.:
Tagesgeld 5,35–5,40 Prozent; Monatsgeld 5,40–5,55
Prozent; Dreimonatsgeld 5,45–5,55 Prozent.
Privatdiakontsätze am 4.7.: 10 bis 29 Tage 4,05 G-3,90 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,05 G-3,90 B Prozent; Loobardsatz der Bundesbank am 4.7.: 4,5 Prozent; Loobardsatz de Pundesbank am 4.7.: 4,5 Prozent; Loobardsatz de Prozent.
Bundesschatzbelefe (Zinalauf vom 1. Juli 1985 an)
Zinsstaffel in Prozent jährlich; in Klammern Zwischenrenditen in Prozent für die jewellige Besitndauer: Ausgabe 1985/7 (Typ A)5,00 (5,10) – 0,25 (5,01) – 6,50 (5,29) –7,00 (5,14) –7,00 (6,23) –8,50 (6,60), Ausgabe 1985/8 (Typ B) 5,00 (5,00) – 6,25 (5,62) –6,50 (5,91) –7,00 (6,12) –7,00 (6,23) –8,50 (9,50) –8,50 (7,171) Finanzierungszeldize des Bundes (Renditen in Prozent): 1 Jahr 5,23, 2 Jahre 6,00. Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 8,75, Kurs 100,00, Rendite 6,73.

# FUR AUTOFAHRER, DENEN ES AUCH



# AUF DIE INNERE GRÖSSE ANKOMMT.

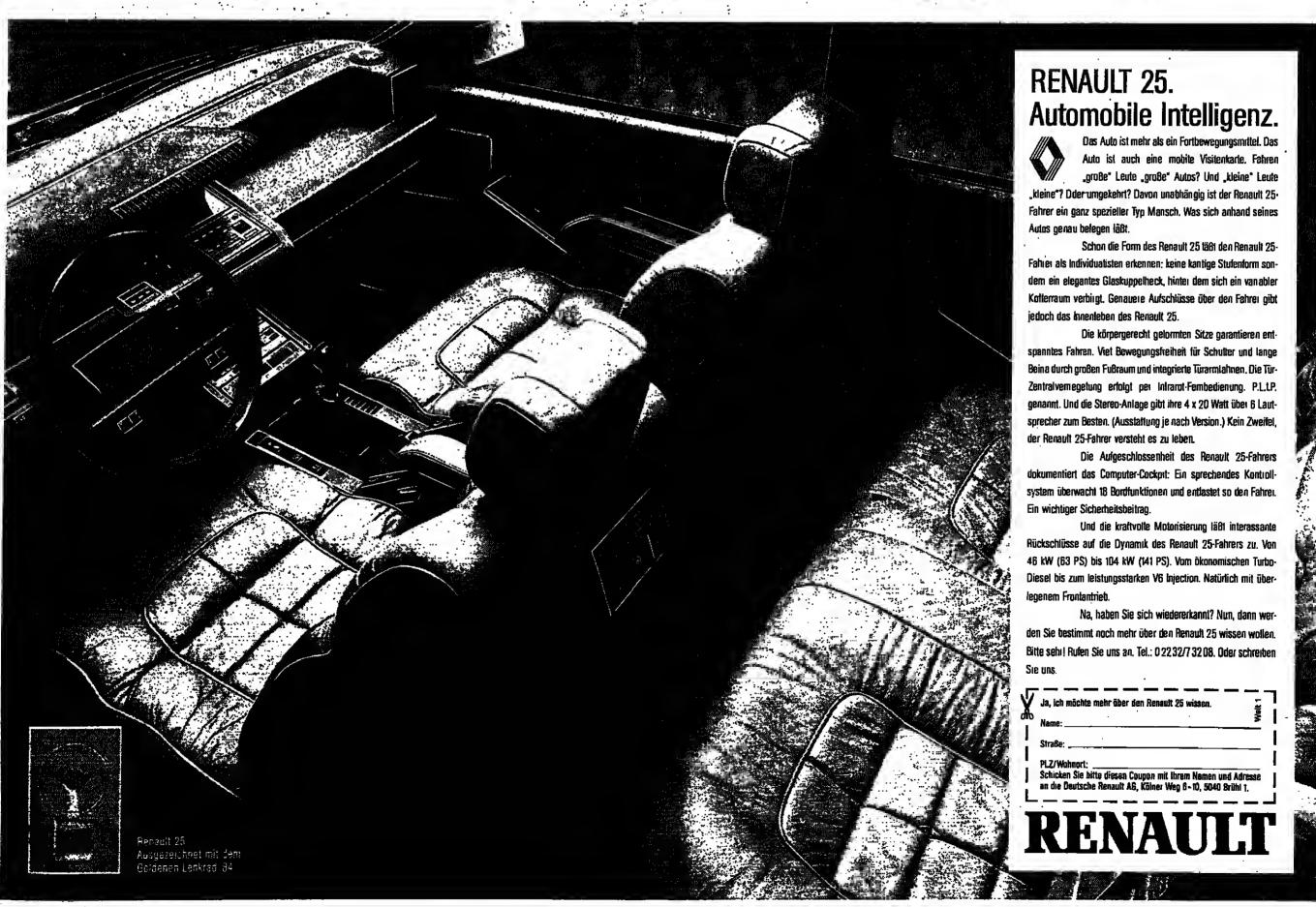

|                                        |          |          |                       |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                |                             |                            |                  |                            |                      |             |                                                             |                    | _                | -1 1 1 1 1                          |                           |          | Lew Yorkin Proper                      | 37.                            | 27.                        |
|----------------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 14/                                    |          |          |                       | •                          |              | Grangewich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                | Chita                       |                            | 1                | Wolle, Fasera, Kar         | utschak              |             | Kantachek<br>Majaysa (nat. cika)                            | 27                 | 27               | Zinn-Preis Penang                   |                           | - 1      | GodHáHÁStauf                           | 319 <u>18</u><br>549.50        | 34,25                      |
| war                                    | enoi     | reis     | e – Term              | nine                       |              | New York (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IJ                     |                | Chicago (c/lb)              | 57.                        | ן ע              | Samuelle                   |                      |             | Malakas haar cadi                                           | 177.90-200.50      | 701.50-202.50    | Seroits-Zion                        |                           | 1        | Stor HAHAMAN                           |                                | 571,00                     |
|                                        |          |          |                       |                            |              | ]ell  ell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                | Octson earls, schwere       |                            |                  | New York (c/lb)            | 3.7                  | 27.         |                                                             | 194.50-195.50      | 175 % 1% %       | ob Werk prompt                      | 47                        | -        | Plate in the Monday                    | 475.08                         | 24.50 M/30<br>67.50        |
| Unverändert sci                        | hidecon  | I        | distance of all a     | 2-1-1-4                    | ionin-       | Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                | liver Northern              | 25,00                      | 52,00            | Kontrold Nr. 2             | _                    |             | Nr. 7 (55) July                                             | 195.08-194.00      | 19459-19559      | (16mg_/tg)                          | 10,25 Si                  | ~        | Produc Produc                          |                                | estin                      |
| and and all sci                        | 11032611 | uni_r    | ARTIMOCII GIA (       | apidior                    | TEION-       | Mare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                | Kida aist, schwyra          |                            | 1                | ki                         | 65,76                | 61.25       | Nr. 30552d                                                  | 190,50-191,50      | 197,00-195,00    |                                     |                           | - 1      | P <u>p Todium</u>                      | 92,50-95,50                    | F7 F8 44 4-                |
| gen an der Ne                          | w York   | er Co    | mex. Leichte          | Gewinn                     | ie bei       | )ga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 133,00 13<br>133,00 13 |                | Wer Horthem                 | 48,00                      | أحسته            | Cat                        | 61.15                | 61.45       | Nr. 4 055 3.4                                               |                    | 127 53-104 50    | Deutsche Alu-Gußleg                 | iletvigeti                | !        | <u>ь наширг</u>                        | 72,30,72,30<br>75 <b>3-0</b> 0 | 77月46日                     |
| Silber; fester no                      | done I   | V4-      | - Wäh V-              | Man Ab                     | echlä.       | Môrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 133,00 13              | 35.            |                             |                            |                  | Dez                        | A1,32                | 61.50       | Tendent rolig                                               | 196,000,000        |                  | (CM je 100 tra)                     | <i>U</i> .                | <u> </u> | Productives                            | 139700                         | 12.0                       |
| armar! IASTAL BC                       | naina i  | robie    | r. Admiena ra         | LIGA YO                    | action.      | Umgati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                    | 150            | Oicogo (clbush)             |                            | ı                | M077                       | 62.35                |             | Tree Landos (L/Igt)                                         | 47.                | 37               | Leg. 225                            | 545-56 345                |          | that (ciferous)                        |                                |                            |
| ge hinnehmen a                         | ruŝte, v | rurde    | Kakao höher l         | bewerte                    | et.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                | Lie                         | G7 75                      | 995,50           | Vo.                        | 42.55                | 62,70       |                                                             | 575                | 575              | Leg. 226                            | 342-347 342-3             | 1 -      | 16                                     | 77,3                           | 589.St                     |
| •                                      |          |          |                       |                            |              | Öle, Fette, Tierprodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منط                    | - 1            | Arg.                        | 50.50                      | 950,50           | 14                         | 42.48                | 62.50       | BMC                                                         | 500                | 50               | Leg. 251                            | 372-590 377-5             |          |                                        | 77.3B                          | 975,30                     |
|                                        |          |          |                       |                            |              | Ole Lette Hethiod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AIC                    |                | Seet.                       | 537,25<br>54,50<br>54,50   | z er m           |                            |                      |             | P40                                                         | 5%                 | 55               | leg. 233                            | 385-390 385-5             |          | Sect.                                  | \$99,00                        | 997.00                     |
|                                        |          |          |                       |                            |              | الإناسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                | Not.                        | 547,50                     | 540.00           | Enstadiek New York         |                      |             | ec                                                          | en en              | 550              | Die Desira versteben och för Absohs | emenges von 1 bis 51 f    | les l    | 305r                                   | \$13.ED                        | 404,50                     |
| Getreide und Getrei                    | donzadu  | ha .     | Kaisse                |                            |              | New York (c/lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 66.            | los.                        | 550.00                     | 54JS             | (c/lb), Handlerpreis       |                      |             | BTD                                                         |                    |                  | West.                               |                           | ı        | 380                                    | 45,26                          | 41.30                      |
| Acreside ond dente                     | nchiona  | KTA      | New York (S/G         | 52.                        | <b>2</b> 7.  | Südstacies lob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37,66 E                | P),58          | Ma                          | 548.00                     | 527.00           | loco BSS-1                 | 41,75                | 41,75       |                                                             |                    |                  |                                     |                           | - 1      | kn. —————                              | 675,50                         | 413,78<br>672,58<br>677,80 |
| Weltzer Chicago (c/bash)               | 53.      | 27,      | Terministers Juli     | 2071                       | 7005         | M-1-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | - 1            | Wd                          | 576.50                     | 575,90           | made.                      |                      |             | Erläuterungen                                               | _ Daketaffr        | weite            | Edelmetalle                         |                           | - 1      | MOR                                    | 631,63                         | 412,00                     |
| Xi                                     | 513.50   | 515,80   | Sept                  | 2115                       | 2050         | New York (c/lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | - 1            |                             | 349,30                     | 1                | Load, (Need, Olg)          |                      |             | rimentionages.                                              | - wanted the       |                  | Floth (DM js g)                     | 27,30 27,                 | 70       | ж                                      | 17000                          | 017,00                     |
| Sept                                   | 576,50 - | 318,25   | Dez                   | 7099                       | 2057         | US-Michigat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | Is             | infractions                 |                            |                  | Krauzz Str. Z.             |                      | • •         | Manageousgaber 1 stoyout<br>8,4556 bg: 7 R - 76 MD - (-): 8 | ce (Felantza) 31,1 | 1222 Ĝ: 1220 s   |                                     |                           | !        | Umantz                                 | 17000                          | 10000                      |
| Dez                                    | 577,75   | 37(5     | Umantz                | 5437                       | 5142         | us-semesters-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28.25 2                | 28.75          | Chicago (S/ME)              |                            | Ì                |                            | رلج<br>المسطوا       | Headel      | 的特殊12-24的-代1                                                | 年~(冬mn(-)          |                  | Geld (DM pe lag Felogoid)           |                           | (.       |                                        | en_ =                          |                            |
|                                        |          | - 1      |                       | -                          |              | stocien to Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a.o                    | ונעם           | )di                         | 120,20                     | 118,90           | Asq                        | Pondel               |             |                                                             |                    |                  | Sootan-Vidor.                       | 30/70 374                 | ~        | New Yorker Meta                        | ND0126                         |                            |
| Weisen Winnipeg (con. S/r)             |          | - 1      | Zector                |                            |              | SeloSi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | - 1            | Aeg                         | 127,50<br>125,00<br>127,40 | 121,26           | 06                         | čis-                 | OH1-        | Westdestsche M                                              | etalinotiett       | oogen –          | Rückeghmege                         | 3020 300                  | PV   2   | impliar (clib)                         | 3.7.                           | ນ                          |
| Wheet Board of,                        | 53.      | υ.       | New York (c/lb)       |                            |              | Chiespo (c/lb) Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37,53                  |                | Sept.                       | 125.00                     | 125.約「           | Der                        | Secretz <sub>i</sub> | gesenz.     | (DM je 180 kg)                                              |                    | •                | Gold (DM to to Ferncold)            |                           |          | )di                                    | \$4,75                         | 58,25                      |
| St. Lowrence 1 Cly                     | 241,24   | ceschi   | Kontrokt Nr. 15 Sept  | 2,68                       | 2,67         | Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77, <b>1</b> 5         |                | 04                          | 127.40                     | 126.39           | Umgit                      |                      |             | Alember Box London                                          | 47.                | 57.              | (Nash Load, Philipp)                |                           | - 1      | A                                      | 59,13                          | 56,70                      |
| Amber Duran                            | 270.94   | •        | Ole                   | 2,53                       | 2,79         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                | Dez                         | 132,70                     | 131,50           | Tolle                      |                      |             | Tourient, Moret                                             | 305.88-304.98      | 304.09-584.49    | Begasto-Vittps.                     | 330930 536                |          | tone                                   | 39,50                          | 57,10                      |
|                                        |          | - 1      | ion.                  | 3.05                       | 3,80         | Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                | lot.                        | 134,00                     | 134.00           | Souton's (F/kg)            |                      |             | deleticity. Money                                           | 312.48-312.88      | 17 E 11 E        | Biclookmear                         | 3015C 302                 |          | Det.                                   | 60,53                          | #A2G                       |
| The second Williams (core, SA)         |          | - 1      | Mārz                  | 3,46                       | 3,44         | Ole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,000 m               | 14.25<br>25,40 | Mora                        | 7,000                      | 133.50           | formulas                   | 37.                  | 2.7.        | Mak Bas, London                                             | 312,46-3122,60     | To Come to White | verschelter                         | 32458 325                 | 376      | 300                                    | 40.95                          | 61.50                      |
| Jul                                    | 114,79   | 11439    | Mai                   | 3,67                       | 3,64         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25,25<br>24,95         | 2500 L         |                             |                            |                  | Ole                        | 55,40                | 55,40       | loutent Moost                                               | 119,65-128,05      | 128.24-125.44    | Gold (Fronthatter Woman             |                           | - 1      | Min                                    | 61.65                          | 41.15                      |
| Ok                                     | 122,80   | 122,60   | Umentz                | 4ZZZ                       | 4350         | MG/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25                     |                | almost .                    |                            | i                | Dez                        | 55,46<br>55,50       | 95,90       | desticle Money                                              | 120.43-120.43      | 12044-12844      | ismi@Miekal                         | 3500 35                   | 188      | Ma                                     | 42.05                          | 4,6                        |
| Dez.                                   | 127.28   | 127.18   | teo-frais tob tearbi- | 67                         | 27.          | PAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rya i                  |                | Wanipeg (con. Sh)           | 37.                        | -4.              | Márz                       | 55,50                | 25.50       | Michail for Louise                                          | 120/12 Labor       |                  |                                     |                           |          | Unest                                  | 2510                           | 7600                       |
|                                        |          |          | eche Hitrien US-crib) | 244                        |              | Special Control of the Control of th |                        |                | M                           | 338,90<br>334,50           | 324,50<br>335,00 | No:                        | 35.50                | 95,58       | loutend Month                                               | 154139-154439 1    | DE15-152418      | Sher                                |                           | 1        |                                        |                                |                            |
| Hater Wisnipeg (cos. \$1)              |          | - 1      |                       |                            |              | New York (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                | <u>04</u>                   | 350,567<br>341,58          | 540,50           | Uesastz                    | 0                    |             | deliziole Manal                                             | 1584-0-1584-45 U   |                  | (DM je kg Felnelber)                |                           | 1:       | ondoner Metallb                        | āres.                          |                            |
| Juli                                   | 110,40   | 110,00   | Koffee                |                            |              | Missimippi-Tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | - 1            | Dez                         | 301,58                     | 340,500 }        | Tendesiz: stetig           |                      |             | Zinic Scu. Loodos                                           | 10000-000-0        |                  | (Basis Lond, Rodry)                 | 592.00 591                |          | CHIONEL LIEUMA                         | ,,,                            | 92                         |
| Ott                                    | 110,70   | 198,58 ( | Landos (£k) Rabusto-  | 53.                        | 3.7.         | fob Werk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38,00                  |                | Calum (il                   |                            | 1                | Wells Sydney               |                      |             | Inviend Monts                                               | 729,46-230,46      | 25451-257.71     | Degreso-Wipe                        | 574,60 573,               |          |                                        | 758.50 160.00                  | 79,50-1050                 |
| Dez                                    | 109,00   | 196,30   | Kontrokt Juli         | 1795-1890                  | 1846-1845    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                | New York (c/b)              | 52.                        | a.,              | (quetr. c/kg)              |                      |             | drittigia, Masat                                            |                    | Z1.15-Z31.85     |                                     | A1800 417                 |          |                                        |                                | 701.00-702.93              |
|                                        |          |          | Sept                  | 1843-1845                  | 1881-1862    | Schmids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | - 1            | Westkiste lob Werk          | 29,00                      | ZP,00            | Merino-Schweißwolle        |                      |             | Product-Press                                               | 267,64             | 364.07           | varubeket                           | 210,00                    | - 1      | 1-0-0-                                 |                                |                            |
| Hafer Chicago (c/bush)                 | 3.7.     | 27.      | Nov                   | 1863-1884                  | 1430-1933    | Chicago (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,50                  | 1959 E         | irdaelii.                   |                            | ı                | Stoedonitype               | 37.                  | 27.         | Balandar 97.9 %                                             | 4963-4185          | 4072-4112        | Internationale Edelm                | atella.                   |          | —————————————————————————————————————— |                                | 370,00-101,00              |
| Jul                                    | 147,00   | 150,50   | Umastz                | 5288                       | <i>507</i> 1 | Choice white too                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,50                  | - ا مدر،       | Rotterdom (\$/1)            | 47.                        | וע               | 34                         | £11,0-£15,6          | 607,D-612,9 | NE-Metalle                                                  |                    |                  | HITGIRGRONGIA EGAIR                 |                           | 1        | 5Monate                                | 301,00-301,50                  | 372,00-322,50              |
| Sept                                   | 142,75   | 145,75   | Wednes.               |                            |              | 4% tr. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.25                  | 15.25          | legi. Herz. cff             | <b>729,00</b>              | 755,90           | Ole                        | 675.0-47CB           |             |                                                             |                    |                  | Gold (15-S/Feinante)                | 47. 3                     | ~·   ₽   | Septer                                 |                                |                            |
| Del                                    | 144,59   | 146,50   | London (£/t)          |                            | i            | 479 U. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ميدا                   | ۳۱.            |                             |                            | · ' I            | Dez                        | 673,5-434,9          | 422.5-474.B | (DM je 100 kg)                                              | 47.                | s.J.             | Leedon                              | 310.78 318                |          | Highergrade (CII)                      |                                |                            |
|                                        |          |          | Terminispetrals (vil  | 1799-1800                  | 1735-1739    | Tolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | ١.             | Rottenion (SA)              |                            |                  | Uments                     | 17                   | 25          | Restantisment                                               |                    |                  | 1930                                | 340                       |          | mittags kosse                          |                                | 1083,0-1083,5              |
| Male Chicago (cibrati)                 |          | 749.50   | Sept.                 | 1764-1745                  | 1715-1715    | New York (c/lh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                | fect Herk ex Took           | 40.63                      | ange l           | Shul London (SR)           |                      |             | Gr Leitzwecke                                               | 437.51-442.71      | 4384442.02       | 75:00 \$15.00                       | 5-211,25 309,50-311E,     |          | 3 Migraphy                             |                                | 1010.0-1690.5              |
| 348                                    | 247,55   | 752,75   | Dez                   | 1729-1730                  | 1576-1678    | top white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 17,75          |                             | -1444                      |                  | cf ext. Hospitales         | ₽.                   | 37.         | (DEL-Nostz)*                                                |                    | 125.03-129.00    | Paris (F/1-kg-Barren)               | 3-21/23 341/2-214         | -ı       | abends Kosse                           |                                | 1083,9-1094,9              |
| Sept.                                  | 251,75   | 7490     | Versotz               | 4353                       | 2249         | loncy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 17,25          | Pološii<br>Rotterdom (SAGL) |                            | - 1              | Frant Aldcon 3 long        | 680,00               | 480.00      | B019100001                                                  | 127,207,200        | 100,007 127,000  | rollings                            | 97800 778                 |          | 3 Monate                               | •                              | 1091,5-1892,0              |
| Dez.                                   | . 346,75 | 748,80   |                       |                            |              | bleichiöhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,50                  |                |                             | 520.00                     | 527.50           | undergroded:               | 570,00               | 579,00      | Er Leitzwecke (VAW)                                         |                    |                  |                                     |                           | -1       | (Capter-Standard)                      |                                | 1042.0-1043.0              |
| Gente Winnepeg (con. 5/1)              | .,       | .,       | Zacker                |                            |              | yellow max. 10% fr. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,75                  | 14,80          | Semptro of                  | سيهد                       |                  | Selde Yokoh. (Y/kg)        |                      |             | Shedpouse                                                   | 45.00-61.50        | 65.00-63.10      | Siber(pfelaures)                    |                           |          | Konst                                  |                                | 1975.D-1977.D              |
| cense sembel (cor 34)                  | 176,48   | 174,50   | Landon (E/t) Nr. 6    | <i></i>                    | 53,20-84,40  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 1              | lejoči                      |                            | - 1              | Way op rose.               |                      |             | Versiebdroht                                                |                    | 4/24/9           | Landon Kame                         | 48,55 451,<br>40,75 444,  |          | 3 Monute                               | 1077,6-1079,6                  |                            |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 119.00   | 117.79   | Aug                   | 85,60-84,80<br>81,40-85,68 | 87.40-88.00  | Schereize<br>Chicago (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | - 1            | Rotterd. (h#Y106 kg)        |                            |                  | My compa                   | 12265                | 12270       |                                                             |                    |                  | 3 Monate                            | 46,25 444,<br>474,39 427, |          | Let (1/1) Carrie                       |                                | 582,00-594,00              |
| Der                                    | 11950    | 117.70   | Dez.                  | 92,49-92,89                | 91,00-92,00  | Jul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47,77                  | ക              | rçik Mişcleri. fot: Werk    | 119,03                     | 202,98           | ha                         | 17259                | 12275       | " Auf Grandlage der Meldus<br>sten Kaufpreise durch 17 Kapt | eventapeter and    | bekieler         | 61fonste                            | 501,38 585.               |          | 31404000                               | 540,58-541,00                  | 568,00-549,00              |
|                                        |          |          | Umenz                 | 74,48-74,80                | 905          | Ass.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 400            | Zeime Gl                    |                            | 1                |                            |                      |             |                                                             |                    |                  | 12 Months                           | , H3.                     |          | La (CO) Kome                           | 7405-7410                      | 9605-9610                  |
|                                        |          |          | V                     | ~                          |              | Okt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 45.96          | Rotzerdom (S/Gt)            |                            | 1                | Kentochek<br>Lendon (s/ks) | 27                   | 2.          | Messingnotierun                                             | 565                |                  | Platin (£/Feirorze)                 |                           |          | 3 Monte                                | 9414-9420                      | 9419-9420                  |
| Genebuittel                            |          |          | Piolier               |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 1              | Philippines di              | \$15,00                    | 525,80           | Nr. 1 ISS loca             | <b></b>              |             | 163 St. 1, Var-                                             | IJ.                | 3.7.             | Landos                              | 3.7. 3<br>197.55 197.     | _        | anchiller                              |                                |                            |
| Kaffee                                 |          |          | Singaper (Stroks-     |                            |              | Schweiseklische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | ı.             |                             |                            |                  | Act.                       | 75.00                | 75,00       |                                                             | 394-455            | 599-485          | k, Marki                            | 197,55 197,               |          | (SF)                                   | _                              | 285-290                    |
| Non York (cfb)                         | 5.7.     | 3.7.     | 9ag\$/10lbg)          | 43.                        | 3.7.         | Chicago (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COETA .                |                | leisent<br>Rotzerion (S/I)  |                            |                  | Sect.                      | 75.00                |             | MESS Z. Ver-                                                |                    |                  | Palinglian (CFuirume)               |                           |          |                                        |                                |                            |
| Terraintom: Juli                       | 157,69   | 129,00   | sche Sorowak spez.    | 777,00                     | 777,00       | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59,50<br>59,50         | 30,25<br>58,95 | Konada Nr. 1 cif            |                            | - 1              | Ok                         | 77.90                | 77,50       |                                                             | 41-44              | 444-446          | Londos                              |                           |          | Tellius Sc                             | _                              | 40.4                       |
| Sept.                                  | 139,75   | 141,58   | weller Sorowok        | 170,00<br>1400,00          | 975,90       | Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 47.00 i        | Rotterdon                   | 268.00                     | 200,00           | Tendenz -                  |                      |             | 25.55                                                       | 445-451            | 44)-68           | LHönderoreis                        | 7140 71                   | - P      | (5/1-6rik.)                            |                                | -                          |
| <b>.</b>                               |          | 1/4/15   |                       |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                |                             |                            |                  |                            |                      |             |                                                             |                    |                  |                                     |                           |          |                                        |                                |                            |

Für uns alle unfaßbar verstarb am 29. Juni 1985 plötzlich und unerwartet mein lieber Mann unser guter Vater, mein lieber Sohn, unser Bruder, Schwager und Onkel

#### Horst-Werner Schwartz

im Alter von nur 44 Jahren.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied Regina Schwartz geb. Jürs Birgit Ricken geb. Schwartz Hans-Jürgen Schwartz Horst-Werner Schwartz jr. und Sus Holger-Andreas Schwartz und Valentina marie Schwartz zugleich im Namen aller Angehörigen und Freunde

2000 Hamburg 20

Beerdigung am Mittwoch, dem 10. Juli 1985, um 11.30 Uhr von der Kapelle des Friedhofes Bornkamp, 2000 Hamburg 50, Ruhrstraße,

Am 30. Juni 1985 starb im Aker von 69 Jahren

### Peter Schier-Gribowsky

Inhaber des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse und des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse

Herr Schler-Gribowsky war von April 1958 bis zu seiner Pensionierung am 1. Juli 1981 zunächst als freier Mitarbeiter, später als erster Redakteur der Hauptabteilung Zeit-geschehen für den NDR tätig.

Seine einprägsamen Sendungen zu zeitgeschichtlichen Themen zeichneten sich durch umfassende Sachkenntnis und Ideenreichtum aus. In zahlreichen Features und Fernsehdokumentationen gelang es ihm, besonders Probleme des Nahen Ostens und des Staates Israel in überzeugender Weise verständlich zu machen.

Der NDR und seine Mitarbeiter werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

#### Norddeutscher Rundfunk

Friedrich Wilhelm Räuker

Rolf Seelmann-Eggebert Programmdirektor Fernsehen

Die Beerdigung findet am Freitag, dem 5. Juli 1985, um 10.00 Uhr auf dem Waldfriedhof Wedel, Gnäterkuhlenweg, statt.

## **STUDIEN** BÖRSE

25 Gießen 26 Gießen

27 Gießen

28 Gießen 29 Gießen 30 Gießen

31 Gießen

32 Gießen

33 Gießen 34 Göttingen

35 Göttingen

36 Göttingen 37 Göttingen

39 Göttingen 40 Göttingen

41 Göttingen

42 Göttingen

43 Göttingen

44 Göttingen

45 Göttingen

46 Göttingen 47 Göttingen 48 Göttingen

49 Göttingen

50 Hannover

51 Hannover

52 Heidelberg

53 Heidelberg

54 Heidelberg

Göttingen

Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studien-plätzen. Die Tauschbörse nrganisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Aus-schließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bnnn 3, Telefnn 02 28 / 46 49 33, zu richten. Bei den Antworten snilen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle Ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

Die Tauschaktion betrifft 55 Heidelberg 117 Mainz Uni Kiel Frankfurt 56 Heidelberg 57 Heidelberg das Wintersemester 1985/86 TU München Uni München 118 Mainz 119 Mainz Freiburg Heidelberg 58 Heidelberg Hamburg Humanmedizin Tübingen 59 Hamburg 60 Hamburg Freiburg 121 Mainz Lübeck 4. vorklinisches Uni Kiel TU München Heidelberg TU München 122 Mainz Semester 61 Hamburg nach 62 Hamburg ni München Mainz Uni München Tübingen Ulm 1 Essen 125 Mainz 126 Saarbrücken Tübingen Aachen 63 Hamburg Tübingen Essen 64 Lübeck Erlangen Frankfurt Würzburg 127 Saarbrücken 3 Essen 65 Lübeck Bonn 4 Erlangen 5 Erlangen 66 Lübeck 67 Lübeck 68 Lübeck Bonn Freiburg Saarbrücken Bochum Freiburg Heidelberg Hamburg 129 Saarbrücken Erlangen Frankfurt Erlangen Marburg 130 Saarbrücken TU München Uni München 69 Lübeck 70 Lübeck 71 Lübeck 7 Erlangen 8 Erlangen 131 Saarbrücken 132 Saarbrücken TU München Freiburg Uni München Mainz Gießen Göttingen Heidelberg Erlanger 133 Saarbrücken Tübingen Aachen Düsseldorf 10 Frankfurt 72 Uni Kiel Erlangen Saarbrücken 135 Saarbrücken 136 Saarbrücken 73 Uni Kiel 74 Uni Kiel Freiburg Göttingen Hamburg Lübeck 11 Frankfurt 12 Frankfurt Freiburg Hamburg Uni Kiel 13 Frankfurt 75 Uni Kiel 137 Saarbrücken Uni Kiel Hannover 76 Uni Kiel 77 Uni Kiel 14 Frankfurt Heidelberg 138 Saarbrücken Mannheim Hamburg 139 Saarbrücken 15 Frankfurt Münster Marburg 16 Frankfurt Uni München 78 Uni Kiel Lübeck 140 Saarbrücken 17 Frankfurt Mainz 79 Uni Kiel Münster 141 Saarbrücken TU München Tübingen Uni München 80 Uni Kiei 81 Uni Kiel 16 Frankfurt TU München Uni München 142 Saarbrücken 19 Freiburg 20 Gießen Uni München Tübingen Ulm 82 Uni Kiel 83 Uni Kiel Aachen 143 Saarbrücken Tübingen Ülm 21 Gießen 144 Saarbrücken Würzburg 22 Gießen Düsseldorf 84 Uni Kiel 145 Saarbrücken 23 Gießen 24 Gießen

Erlangen Frankfurt 85 Mannheim 86 Mannheim TU München 146 Saarbrücken Würzburg Uni München Aachen 147 Tübingen 146 Tübingen 149 Tübingen Bonn Freiburg 67 Marburg Freiburg Göttingen 86 Marburg Göttingen Hamburg Bonn 89 Marburg 90 Marburg Düsseldori Erlangen 150 Tübingen 151 Tübingen Hannover Hamburg Lübeck TII München 91 Marburg Frankfurt 152 Tübingen Uni München Uni Kiel 92 Marburg 93 Marburg 153 Ulm 154 Ulm Freiburg Münster Göttingen Bonn Uni München 94 Marburg Hannover 155 Ulm Freiburg 95 Marburg 96 Marburg Mainz Heidelberg 156 Ulm Gießen 157 Ulm 158 Ulm Bonn Hamburg Lubeck Göttingen Düsseldori 97 Marburg Hamburg Erlangen Frankfurt 159 Ulm 98 Marburg Münster Marburg 160 Ulm 161 Ulm 99 Marburg TU München Uni München Münster 100 Marburg Freiburg TII Münster Hannover Heidelberg 101 Marburg Mainz Uni München 102 Marburg Tübingen 163 Ulm Mainz Hamburg Lübeck 103 Marburg 104 Münster Würzburg 164 Ulm Tübingen Erlangen 165 Ulm Würzburg Frankfurt Uni Kiel 105 Münster Freiburg 166 Wurzburg Mannheim 106 Münster Heidelberg 167 Würzburg Freiburg TU München 107 Münster Hamburg 168 Würzburg Heidelberg ni München 108 Münster Lübeck 169 Würzburg Hamburg Mainz 109 Münster Uni Kiel 170 Würzburg Lübeck Tübingen 110 Münster 171 Würzburg TU München Uni Kiel 111 Münster Würzburg Uni München 172 Würzburg TŲ München

Tübingen

Würzburg

Freiburg

Düsseldorf

Erlangen

173 Würzburg

Die Semesterangaben be-

ziehen sich auf das Som-

mersemester 1985

Uni München

112 Münster

113 Münster

115 Mainz

116 Mainz

114 Uni München

Bonn

Bonn

Erlangen

Freiburg Lübeck

#### Investieren Sie jetzt! DER STAAT HILFT MIT (wenn Eigen- oder Fremakapita) feh

In den bewährten Sonderheften der "Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen" - im 26, Jahrgang - finden Sie zuverlässig, übersichtlich, aktuell alle

#### Finanzierungshilfen des Bundes

- und der Länder 1985 - mit über 400 Programmen für alle Wirtschaftsbereiche -
- Heft 1 an die gewerbliche Wirtschaft (einschl. Verkehrswirtschaft, Freie Berufe) 112 Seiten, 27,— DM
- Heft 2 für den Wohnungsbau (einschl. aller Wohngeldtabellen mit den verbesserten Leistungen im Rahmen der 6. Wohngeldnovelle ab 1. Januar 1986), 92 Seiten, 27,- DM
- Heft 3 an die Landwirtschaft (Forstwirtschaft und Fischerei) 76 Seiten, 26.— DM

Die 1985er Ausgaben enthalten alle Finanzierungshillen von Bund und Ländern, enschließigh Innovationsförderung, der Auftragsforschung und entwicklung, Mittelstandsprogramme, den neuen Eigentumsprogrammen in Bremen und Pheinland-Platz, der Bestimmungen des § 7 d ESIG Erhöhte Absetzungen für Umweitschutzinvestitionen, mr Behördenadressen für Steuerbescheinigungen, der vollständigen Darstellung der Benachtefligten Gebiete und dem freifinanzierten Mietwohnungsbau in Berlin klar und verständlich geglieder, nach Zwackbindung, Bedingungen, Antrags-Fundstelle, anlragsberechtigter Personenkreise

Je früher Sie die preiswerten Hefte bestellen, um so schneller

Geben Sie die gewünschlen Helte (Stückzahl) bitte oben an, und senden Sie diese Anzeige mit Datum und Unterschrift versehen an den Verlag.

(Adresse, Datum, Unterschrift)



## DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Herausgeber:
Axel Springer, Mailhias Waiden?
Berhin
Chuiredakteure: Wilfried Hertz-Eichenrode, Dr. Herbert Kremp
Stellv. Chefredakteure: Peter Gillies, Manfred Schell, Dr. Günter Zehm
Bernter der Chefredakteure: Heims Burth
Hamburg-Ausgabe: Diethart Goos, Klaus
Bruns, istellv.l
Chefs vom Dienst; Klaus Jörgen Fritzsche.

Chefs vom Dieust; Klaus Jürgen Fritzsche, Friedr. W. Heering, Hehrz Kluge Lübke. Jens-Martin Lüddeke Bonn; Horst Hilles-beim, Homburg

Jenn-Martin Laddeke Boun; Horst Hillesheim, Homburg
Verantwortheh für Seite I. politische Nachrechten: Gernet Facht, Klans-J. Schwehn
(setelle,), Klaus-Jonas falede, für Tagesachun;
Deutschlande Norbert Koch, Bildiger v. Wolkowsky (stelle J.; Internationale Politik Manfred Neuber, Analand; Jarpen Liminski, Marta Weidenhilber (stelle J.; Seite z. Burfchard
Müller, Dr. Hanfred Rownold (stelle J.; Bildnungen: Enno von Lowenspern: Bendenwehr: Büdiger Bioniac; Osteuropa: Dr. Carl
Gustaf Ströhm; Zeligenikchler. Walter GerStraft Wirtschaft; Gerd Brütggmann, Dr. LeoFischer (stelle), Li Industriepolitik. Hans Baumunn; Geld und Kredli: Claus Dertinger;
Feuilleton: Dr. Feter Dittmar, Reinhard
Beulh (stelle), Gelstige Wehr-WELT des Bucher: Alfred Starkmann, Peter Söbbis
(stelle), Fernschen: Dr. Bainer Nolden; Wissenschaft und Technikt Dr. Deter Therback;
Sport: Frank Quedosu: Aus aller Welt: Knut
Tosker, Riche-WELT und Auto-WELT; Heinr Hortmann, Birgii Cremers-Schiemann
stelle: für Reise-WELT; WELT; Heinrt
Heinz-Haudif Scheide, stelle), WELT-Report
Heinz Kluge-Lübke. WELT-Report Inland:
Heinz-Buduff Scheide, stelle), WELT-Report
Amfand: Hans-Herbert Holyamer; Leserbeich: Henk Othesong; Personalien: Ingo Urban; Dokumental ion: Beinhard Berger.
Grafik: Werner Schmidt
Weitere leitende Redakteure; Dr. Hanna
Glessien. Werner Kahl, Lother Schmidt

ion: Bettina Rathje Schluffredaktion: Armin Reck

ers renatischer Korrespondeni: Berni Con-

Birwolf

Deutschland-Korrespondenten

Rans-Raddger Ksruiz, Priedemam Diedericha, Klaus Geitel, Peter Weertz, Düsseldorf: Dr. Wilm Herlyn, Joachim Gehlooft, Harold Peany, Frankfurt: Dr. Dankwart Guratzsch (zugleich Korrespondent für Siedteban/Architekturt. bzg. Adham, Joachim Weber; Hamburg: Herbert Schütte. Jan Brech, Kärr Warnsech MA; Hannower: Deminik Schmidt: München; Peter Schmalz, Denkward Schiz; Stuttgart: Xing-Hu Kino, Werner Neitzel

Chelkorrespondent (Inland): Joachim Nesander espondent (Ausland): Thomas L.

Chefisorrespondent (Auslandt, Thomas L. Richunger
Chefreporter: Horst Stein (zugleich Korrespondent für Europol, Walter R. Rueb
Auslandsbures, Brüsseit Wilhelm Hadler; London: Reiner Gatermann, Wilhelm Purker; Johannesburg Monlin Germant; Moskau: Rose-Marte Borngaßer; Paris August
Graf Kagenock, Jonochim Schaufuß, Rom:
Friedrich Meichaner; Washington: Fritz
Wirth, Horst Alexander Siebert
Auslands-Rorrespondenten WELLISAD:
Anhen: E. A. Anionaros, Beirat: Poter M.
Banke: Brüssei: Cay Geaf v. BrochdorffAldrieldit; Jerusalen; Ephraim Lahuv. London: Christian Forbor. Chus Geismar,
Siegried Helm, Peter Michatht, Joachim
Zwitkirsch; Los Angeles: Helmit Voss. KarlHeinz Knikowski; Rodrid, Rolf Görta; Mailand: Dr. Günther Depus, Dr. Monlika von
Zitaevitz-Losmon; Minni: Prof. Dr. Günter
Friedlander: New York Alfred em Krusensteirn, Ernst Haubrock, Hans-Jürgen Stick,
Werner Thomas, Wolfgang Will; Paris Heinz
Weissenberger, Constance Knifter, Joachim
Letbel; Tokno: Dr. Pred de La Trobe, Edwin
Kormiol; Washington: Detrich Schulz.

Zentrairedaktion: 5300 Bonn 2, Godesberger Alice 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714, Pernkopierer 102 28) 37 34 85

2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (0 40) 34 71, Telex Bedaktion und Ver-trieb 2 170 810. Anzeigen: Tel. (8 40) 347 43 80, Telex 2 17 601 777

4300 Exsen 18, kg Teefbruch (00, Tel. (02084) 131L Amerigan: Tel. (02084) 1015 24, Telex 8 578 104 Fernkopserer (02084) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (06 11) 1 79 11, Telex 8 22 819 Anzelgen: Tel. (05 11) 6 48 60 09 Telex 82 30 103

4000 Düsseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 111 37 30 43/44, Anzelgen: Tel. (02 111 37 50 61, Telex 8 587 756 5000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. (0 69 71 73 11; Telez 4 12 449 Fernkopierer (0 691 72 79 17 Anzeigen: Tel. (0 691 77 90 11 - 13 Telez 4 1 85 525

7000 Sintigart, Rotebühlpintz 30a, Tel. (07 11) 22 (3 28, Telex 7 23 966 Anzeigen: Tel. (67 11) 7 54 50 71

8000 Milachen 40, Schellingstraße 39–43, Tel. r0 89) 2 38 13 01, Telex 5 23 813 Amzeigen: Tel. (8 89) 8 20 80 38 / 39 Telex 5 23 836

Monatsobonnement bei Zustellung durch die Fost oder durch Trüger DM 35,50 ein-schließlich 7 % Mehrwertsteuer. Auslands-abonnement DM 35,— einschließlich Forto. Der Freis des Laftpostabonnements wird auf Anfrage mitgetellt. Die Abonnements-gebühren sind im voraus zahlbar.

Bei Nichtbeiteferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge von Sideungen des Arbeitstriedens besteben keine Ansprüche gegen der Verlag. Abonementsabbeste-lungen können nur zum Konstiende ausge-

Gällige Anzeigenpreisiste für die Deutsch-landausgabe: Nr. 63 und Kambhasiacquari DIE WELT / WELT am SONNTAG Nr. 13 gültig ab 1.7 1984, für die Hamburg-Ansga-ba: Nr. 49.

Amitiches Publikationsorgan der Berliner Börse, der Bremer Wertpapierbörse, der Rheinisch-Westfälischen Börse zu Düssel-dort, der Frankfurter Wertpapierbörse, der Hansvatischen Wertpapierbörse, Hamburg, der Niederrächsischen Börse au Rinanover, der Baverischen Börse, Mänchan, und der Baden-Warttembergischen Wertpapierbör-se zu Stuttgart. Der Verlag übernimmt kei-ne Gewahr für zimtliche Kursnotlerungen.

Die WELT erscheint mindestens viermal Ahrheh mit der Verlagsbeitage WELT-RE-PORT. Anzeigenpreisfiste Nr. 4. giltig ab

Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 1 Nachrichtentechnik: Harry Zander Herstellung Werner Koziak Anzergeo, Hans Bighi Vertrieb: Gerd Dietor Leilich Verlagelenter Dr Erost-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 16, Im Teelbruch 160; 2070 Ahrensburg, Kornkamp.

### Wie sieht Tetsuo Kondo die medienpolitische Zukunft des **Pacific Basin?**

Und was sagen Michèle Cotto für Frankreich und Professor Klaus Berg für die Bundesrepublik Deutschland? Der Politiker aus Tokyo, die Yertreterin der Medienverwaltung der Französischen Republik, der Rundfunkrechtspraktiker der ARD aus Hamburg gehören zu dem Kreis namhafter Sachverständiger aus alle: Well, die Ende November zum ersten internationalen Medienkongress in Hamburg zusammenkammen. Es geht um die Medien von heute und morgen und ihre Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Um Medientechnologie, Mediennutzung und Medienwirtschaft im internationalen Wechselspiel, Es werden wichtige Untersuchungen präsentiert, neue Techniken demonstriert, Prognasen gestellt und Erfahrungen ausgetauscht. »Die Kommonikation 2000 ist das Problem haute«. Unter dieser Maxime erwartet die Teilnehmer eine Fülle von Vortrögen, Symposien, Workshops, Dokumentationen und Begegnungen. Der INTER MEDIA CONGRESS HAMBURG '85 wird getragen von Unternehmen und Institutionen der Medienwirtschoft, Gostgeber ist die Freie und Hansestudt Homburg, Schirmhert ihr Erster Bürger-meister Dr. Klaus von Dohnanyi. Dieser Kongreß wird ein erstes Interdisziplinäres Forum sein für alle, die Informationen und Meirungen produzieren und verbreiten und dazu die geistigen oder technischen Voraussetzungen schaffen. Ausführliche Informationen schicken wir Ihnen gern zu.



Hamburg Communicates a Hearty Welcome to the World's

27.11.-30.11. Communicators. InterMedia Centrum Homburg, Consulting + Service GmbH, Mittelweg 177, D-2000 Hamburg 13, Tel. 040-44 77 D7

#### Selbständig sein in einer starken Gemeinschaft Inhaber einer Bürgel-Auskunftstelle

**Das Produkt** Wirtschaftssuskünfte an Unternehmen jeder Branche und Größe für die Kredit-und Kundenpolitik sowie Mahn- und

Wir über uns

Ole Austumiter Bürgel besteht in der heutigen Form schon seit über 75 Jahren. Sie ist eine straffe Kooperation von rund 80 inhabern regionaler Austumitstellen Jeder Inhaber führt seine Austumitstelle selbettindig nach den Richtlinien, die sich die Bürgel-Gemeinschaft selbet gegeben hat.

Das Angebot

Obernahme einer Auskurritstaße in Nord-deutschland sie inhaber. Ausbaufähiger Kundenstamm in einem Gebiet mit gu-tem Bederlspotential. Günetige Mi-schung aus Groß- und Kleinlaunden, Gebteitschatz. Die Voraussetzungen

Akquisitorische Fähigkeiten, breites kaufmännisches Wissen, Lebensorfe kaumannsones vvesen, Lebensonan-rung. Erforderliches Eigenkapital 35000.—DM. Machen Sie mehr zus Ihrer Cuslifikation. Denken Sie dabei auch an sich, en ihren Unternehmungs-geist, der nun ihren selbst zugute kom-men karnz: Expandieren Sie mit Bilgnai in einem Markt, der mit den zunehmenden vollsweinschaftlichen Leistungsverflach-

ได้ มีเคารัฐรายคำเลียกา

atten und Bei

MANZENGE

ältte senden Sie ihre Beworbungsunterlagen mit Elgenkapitalnachwa der Auskunftei BORGEL CENTRALE GmbH, Elisabethstraße 14

Geschäftsverbindung Übernehme Vertrieb od. Vertre tung (Büro, Lagerraum vorhanden) Raum Ostbayern. Zuschr. erb. unt. M 3387 an WELT. Verlag, PostI. 10 08 64, 4300 Essen.

**FORDERUNGSANKAUF** Inkassobüro Dr. Stapf, 5300 Bonn Adenaueraliee 48, Tel. 02 28 / 2 69 04 75

GELD Existenzgründung Wirtschaftsjurist u. Unernehmens-beratung IVA & Parnter, Tel. 0 22 06 / 55 33

### **Planen Sie Ihren CAD-Erfolg!**

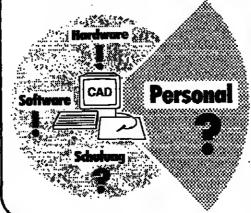

**CAD-Konstrukteure** und CAD-Zeichner

arbeiten an Ihren Anlagen oder bringen die Hard- und Software einfach mit.

Fordern Sie bitte unsere Informationen an: Seeber Konstruktionen GmbH

Neckarkanalstraße 104 7148 Remseck 2 (bei Stuttgart) Telefon (07146) 991-0

| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mdesanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . F. 6 dgt. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renten stiegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | weiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 5% dol. 45 a. O. F7,75 97,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wandelanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 6 Komatsu 76 169,56G 164G<br>F 6 Konishiraku Pho61 151,25G 151,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 31/2 Secon Comp. 78 2187 2187<br>F 45- Rothen, los. 72 115G 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 8 dgl. 74<br>10 8 dgl. 74<br>15 50 dgl. 1<br>15 70 dgl. 1<br>15 70 dgl. 1<br>15 60 dgl. 7<br>16 4 dgl. 77<br>16 6 dgl. 77<br>16 6 dgl. 77<br>16 6 dgl. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 8 376 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 8 dgl, FF 1 789 185,5 185,65 6 dgl, F7 1 279 948 98,3 1F 3 dgl, 85 8 7790 104,15 105,25 F 6 dgl, 81 877 109,26 192,26 192,27 109,26 192,27 109,26 192,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 109,27 1 | Trotz unsicherer Zinstendenz in den USA, wo die erw bileben ist, setzten öffentliche Anleihen den Kursdas fort. Hauptikäufer sind Ausländer, die in der D-Mari blikkeken. Ihre Käufe sind der Grund, warum sich der von dem der USA abgekoppelt hat. Inländische Anleg den Pfandbriefen und sergen so für einen Verfall der i zentige NRW-Anleihe wird mit 188 Prozent jetzt über is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rartete Diskontsenkung ausgetieg bis zu 8,30 Prozestpunkte<br>k eine Aufwertungschance er-<br>deutsche Rentenmarkt zur Zeit<br>ser nutzten die Zinsdifferenz zu<br>tenditon. Die letzte sielpenpro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 3th Kansol Relatiff m.O. 110 110 F 3th dgs. 4d a. O. 70,5 90,5 15 3th kanthol 84 n. O. 106 105,75 F 3th Kanthol 84 n. O. 70,5 72,25 F 3th Kanthol 84 n. O. 72,5 72,25 F 3th Missolistal 01 n. O. 121,57 121 F 3th dgs. 0. O. 77,9 77,56G F 3th Missolistal 01 n. O. 121,57 121 F 3th dgs. 0. O. 71,4 91,5 F 3th dgs. 0. O. 71,4 91,5 F 3th dgs. 0. O. 70,5 91,4 91,5 F 3th dgs. 0. O. 70,5 91,5 F 3th dgs. 0. O. 70,5 91,75 F 3th dgs. 0. O. 70,5 91,75 F 3th dgs. 0. O. 70,5 91,75 F 3th dgs. 0. O. 90,75 92,75 F 5th dgs. 0. O. 90,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94,75 94 | 4 7. 3.7. F 4% AKZO 69 88G 88G F 5 8aks Corp. 83 190,5 190,5 F 3% All Nippon 78 197bG 190,25 F 3% Asoh Opt. 78 140G 137G F 4% Conce inc. 77 418T 420T F 5% Doilel inc. 80 141G 1420 F 3 Doilen inc. 84 185,5 188bG F 4% Fujitau Um. 78 700T 700T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 5% digit 82 142,5G 142,5G 142,5G 143,5G 142,5G 14 | F 34x Sander Corp. 70 154.62 1331   F 44x Satisfact 78 1846 180C   F 34x Startley 78 170G 171.25G   F 34x Startley 78 170G 131G   F 5 1evecto Int. 26 99.5 99.25   F 34x 104.Etc. 78 450G 450G   F 47ekyy Lond 79 112 1121   F 34x 1no Konw. 78 ausg. ourg.  Antmertsing " Zirson steverirel: PF = Pfansbride, KC = Kommunolobiogation, KS = KS                                |
| F 4% dgl. /<br>F 4% dgl. /<br>F 7% dgl. /<br>F 7% dgl. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 N 12/88 101,7 101,456<br>1 189 102,3 102,1<br>1 469 103,8 103,6<br>1 469 111,2 111<br>1 669 194,6 184,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 9th digit M 474 108 107,7<br>F 7th digit M 1074 107 101,8<br>F 7th digit M 1075 100,8 100,65<br>Bundespost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M 8% dgl. Pl 3 P3.5G 95.5G D 4 dgl. Pl 18 197G 107G M 6% dgl. Pl 29 94G 94G D 6 dgl. Pl 20 94,75G 94,75G D 4% dgl. Pl 27 91,5G 94,75G D 4% dgl. Pl 27 91,5G 94,75G D 4% dgl. Pl 27 91,5G 94,75G P 7 dgl. Pl 28 182,5G 102,5G D 8% dgl. EX 20 HE 128G 128G P 7 dgl. Pl 28 182,5G 100,75G 100,75G D 76 dgl. EX 27 100G 100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 7% Noctoner W. 71. 100,5 100,757 F 8 dgl. 78 100,8 101,257 F 6 NWK 61 99,9G 99,9O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 4% digit. M. a. C. 92,5G 92,5G<br>F 3% 68C Fin. M. m.O. 127,5 125<br>F 3% 60gt. a. O. B4 77,4 77,25<br>F 5% frommen Jun54 m.O. 117G 117G<br>F 3% digit. A. a. C. 89,25 89,2<br>F 4 Vebra 83 m. D. 137 135G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F 5% Hoogovens 68 88G 88G<br>F 3% brumhya Co. 78 147,75G 144G<br>F 3% basec Co. 78 117,5 117,5 T<br>F 4 Kowcoshima Ten. 84 111G 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 7% Nito Boseti 84 105 105,5<br>F 3% Olympus 78 310C 310C<br>F 3% Owen Fot, 79 320C 320G<br>F 4% Orient Fin, 79 240C 240G<br>F 3W Renown Inc. 84 105 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | schreibung, 83 - Rertsnschuldverschreibung,<br>5 - Schuldverschreibung, (Kurse ehre Go-<br>webht); 8 - Bertin, 8r - Bromen, D - Disseldori,<br>F - Frankfurf, H - Hamburg, Hn - Hannover, M<br>- Mührchen, 3 - Stuttgert Kurstve Positionen -<br>Justichischer Freihertschr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F 8 dgL PI<br>F 8 dgL 79<br>F 74 dgL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 8/87 105,1 1005G<br>7 8 9/89 154,25 104,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 5% Belgoot 68 - 4/88 100,4G 100,4G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 6 dgt.P134 98,25G 98,25G 8 5 8514yp,Morath,P59 119G 119G 8 5% dgt.P13P 77G 77G 77G 77G 77G 77G 77G 77G 77G 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 6 Ob.Dos.Kriwt. M 99,66G 99,67<br>F 6 Rh.Brisw. 85 PF,8G 97,8G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 4 dol. 85 o. O. 85,758 84,5<br>F 695 Wells,F,73 m D DM 180G 180G<br>F 695 dol. 73 o. O. DM 190G 196G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.7. 3.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ändische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>n DM</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "F 7% dgt." F 7% dgt. 8 F 8% dgt. 8 F 9% dgt. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 8 11,09 105,8 105,66 5 1,790 105,9 105,6 6 1,790 113,38 113,46 8 599 77,9 97,7 8 1,790 108,56 104,65 8 11,790 106,36 104,65 279 110,156 104,65 8 17,791 110,156 105,66 8 17,791 110,156 115,66 8 12,791 110,156 115,66 8 12,791 110,156 114,16 11,792 113,15 114,16 12 12,792 114,18 113,966 12 17,72 115,15 112,96 12 17,72 115,15 112,96 13,72 116,48 110,45 14,72 115,15 110,45 15,72 116,48 110,45 15,72 116,48 110,45 15,72 116,48 110,45 15,72 116,48 110,45 15,72 116,48 110,45 15,74 116,48 110,45 15,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,45 17,74 116,48 110,48 17,74 116,48 110,48 17,74 116,48  | F 8 dgl. 72 I 987 183.5 183.6 F 8 dgl. 80 370 185.7905 185.5905 F 7% dgl. 80 1279 185.7905 185.5905 F 7% dgl. 81 1279 187.850 199.58 F 10 dgl. 81 389 110.9 110.9 F 10% dgl. 81 489 112.4505 F 10% dgl. 81 1097 117.495 F 10% dgl. 81 1097 117.495 F 7% dgl. 82 1097 117.495 F 7% dgl. 82 1097 109.5 F 7% dgl. 82 1097 109.5 F 7% dgl. 83 1097 109.5 F 7% dgl. 84 109.7 F 8% dgl. 82 1097 109.5 F 8% dgl. 84 109.7 F 8% dgl. 84 109.7 F 8% dgl. 85 109.7 F 8% dgl. 84 109.7 F 8% dgl. 85 109.7 F 8% dgl. 84 109.7 F 8% dgl. 84 109.7 F 8% dgl. 85 109.7 F 8% dgl. 84 109.7 F 8% dgl. 85 109.7 F 8% dgl. 84 109.7 F 8% dgl. 85 109.7 F 8% dgl. 84 109.7 F 8% dgl. 85 109.7 F 8% dgl. 86 109.7 F 8% dgl. 87 109.7 F 8% dgl. | Ha 7 dgl. Pl 80 . 94,75G 94,25G 8 7 dgl. Pl 128 97G 97G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 F 7 dgl, 78 100,5G 100,5<br>F 6 lib, M-Don, 62 199,5G 199,5G<br>F 6 lib dgl, 68 182,5G 162,3G<br>F 6 lib demong 71 100,6G 100,6G<br>F 7h libyssen 71 100,2ST 100,2ST<br>F 8 dgl, 72 101G 100,6G<br>F 7h, dgl, 77 100 100<br>F 8 VEW 71 100,6G 100,6G<br>F 4h dgl, 77 192,ST 100,2ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M 3% Stampt 78 m. O. 152,56 152,58 M 3% dgl. 78 a. O. 92,58 12,58 Währungsanleihen  H 64 Kopenbagen 72 99,51 M,51  Wandelanleihen  H 8 Baierndorf 82 256 256 14 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M Abbott Lobor 173,1 173,6 F L'Air Liquide — 240T D Aixo 102,5 F Alcon 74,5 75,5 F Alcon 102,5 102,5 F Alg, Bt. Nedid. 423 418 F All Mispon Air 416 8,16 F All Mispon Air 416 8,16 F All Mispon Air 416 8,16 F All Mispon Air 419,7 F Alled Corp. 131,8 M ALPS EL 19,F 19,7 F Annox 43,4 44,9 F Am, Cynoneid 1576 159 F American Exp. 143, 145,5 D Am Motorn 11,9 F Am: Bank 74,7 F Am: 8an, Corp. 75,8 74 F Angio Am, Corp. 43,3 74,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D Gen Shopping   120G   120T   D Gervaert   187G   184G   F Goodyear   85,5 89,2   H Grace   173   124   F Gryshassel   89G   89G   D Gidh   9 8,8   F Gull Canada   39 40   D Holliburion   88 88   F HCA Haptel   144,5   144,5   M Hewitert Pockard   146,5   147,5   F Highhed Steel   7,25   F Highed Steel   7,25   F Hoch   900   720   M Holliday Inns   166   146   F Homestoke   77,55G   72,4   M Horighong Land   4,558trl 4,558trl   H Host,6 Shang 84   3 4,548trl   H Host,6 Shang 84   3 54   H Goodynas   14 54   H Holping Land   14,558trl   H Holping Land   14,5   | M Pepts 187,8 182 F Permod 745G 745G F Philip Morris 262 267 M Philip Morris 262 267 M Philip Morris 262 267 M Philip Solomon 132,2 137 H Philips 345 47,4 M Planest 5. 12,9 23,4 F Pinets 4,2 4,25 M Polanted 96,5 97,8 M Prime Computer 54,5 55,8 F Pincter 6. 174G 177 D Rawado Inns 22G 22G M Ranger Oll 95 F Reuter 14,5 14,5 F Booth 11,5G 11,6G F Bio Tinto NA-82 11,6 71,6 F Bio Tinto NA-82 11,6 71,6 F Bio Tinto Na-82 11,6 71,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F 9 dgL 67<br>F 84 dgL 8<br>F 74 dgL 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9/92 109,456G 109,466G<br>2 II 12/92 185,1 105,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Länder – Städte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H 7 dgl KS 35 101,15G 101,15G M 7% dgl KS 87 101G 181G<br>F 5% DLGenbit 8 10 18,35G 18,35G M 8 dgl 85 133 184G 184G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 5% BASF 74 125 119<br>F 11 BASF OverZee82 102 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 6 Pfull M 124,1 124,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M Angle Am, Gold 26 25.3<br>F Arbed 86 86<br>D Armoo 25.7 25.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D Hughes 7ool 40 39,1<br>M Hutchison Whampoo 50,2 51<br>F IBM 576,7 581,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H Robero 67,9 67,7<br>F Rockwell 111 117<br>H Rollinco 65 62,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F 76 dgl. 8 F 76 d | 1.75 188,965 188,7565 188,7565 188,7565 188,756 188,756 188,75 189,65 188,75 189,65 188,75 189,65 189,75 189,65 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 18 | S. Ale Bel-Willer, 20   September   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   18, 25   1   | F 64d dgl, 83 89 1886 1006 M 5 Verbrank Nbg. P85 117,566 117,566 F 74 dgl, 80 185 182,86 M 6 dgl, P1 55 82,265 117,566 117,566 F 74 dgl, 80 185 182,86 M 6 dgl, P1 55 82,265 117,566 117,566 F 74 dgl, 80 185 181 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100,865 100, | F 3 BASF 85 F 7% Boyer Int. Fig. 79 F 10th Gil 82 F 10th Gil 82 F 10th Gil 82 F 10th Gil 82 F 10th Gil 83 F 10th Gil 83 F 10th Gil 83 F 10th Gil 84 F 10th Gil 85 F 10th G | D 6M dgl, 88 102,95 102,80 17 18 dgl, 82 112,95 107 19 19 dgl, 82 112,95 177 10 19 dgl, 82 112,95 177 10 19 dgl, 83 104,25 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,5 | F. Aschi Chem. 10,4 10,5  M. All. Richfeld 179,4 179,5  H. Attor Copco 25,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F   CC    29,5   29   29,5   29   29,5   29   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,5   29,   | Reputer   22   42   42   43   44   45   45   47   45   47   47   47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F 8% dgl.83<br>F 9% dgl.83<br>F 8% dgl.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.29 7/87 106/45G 105/75G<br>30 5/87 186/75 15/75G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 8 dgt. 85 95 104,25 184,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H 3 dal 80 175 101.35 101.35 IF BU Viel Wast out 82 107 16 107 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F 8% BASE 74 m. O. 180 178T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D & Nort. West. 78 101G 101bG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M Dalwa Sec. 11,6 11,1<br>F Dant & Kraft 119,5 108G<br>M Du Beers Coms. 15,7 16B<br>F Deere Comp. 90,5 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F Monsome 149,9 151 F Montelison 3,87 3,09 F Myrota 24 24,5 M Not. Semicond 37,5 37,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D Thomson-CSF 170G 170G 170G 170G 170G 170G 170G 170G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F 8 w dgl, 82 s<br>F 7 w dgl, 82 s<br>F 7 w dgl, 83 s<br>F 8 w dgl, 83 s<br>F 8 w dgl, 83 s<br>F 7 w dgl, 84 s<br>F 7 w dgl, 85 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.532 10.07 10.4.75 10.4.75 10.4.75 10.4.75 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10.4.25 10 | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H * vdo. RO 259   181.9   181.9   181.9   181.9   181.9   181.9   181.9   181.9   181.9   181.9   181.9   181.9   181.9   181.5   182.1   182.1   182.1   182.1   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182.2   182. | F 3 dol. 8 m.O. 158:05 154.35 F 3 dol. 80. 0. 158:05 158 158 F 3 dol. 80. 0. 158:05 158 158 F 3 dol. 80. 0. 158:05 158 F 3 dol. 80. 0. 158:05 158 F 3 dol. 80. 0. 158:05 158 F 3 dol. 80. 0. 154.5 134 F 2 dol. 80. 0. 154.5 134 F 2 dol. 80. 0. 177 F 7 dol. 80. 0. 177 F 7 dol. 80. 0. 177 F 7 dol. 80. 0. 177 F 3 dol. 80. 0. 177 F 3 dol. 80. 0. 158 F 4 dol. 80. 80. 158 F 3 dol. 80. 0. 178 F 4 dol. 80. 80. 178 F 4 dol. 80. 80. 178 F 3 dol. 80. 0. 178 F 3 dol. 80. 0. 178 F 3 dol. 80. 0. 158 F 3 dol. 80. 0. 159 F 3 dol. 80. 0. 108.5 158 F 3 dol. 80. | D 11 dgl. 81 117 14,78 1 19% dgl. 82 117,7 111,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 | F Descre Comp. F Descre Comp. F Descre Comp. F Descre Lines F Distra Millines F Eston F Esto | M Not. Samicand.  M NCR  M NCR  M NCR  93.5 94.5  D Not. Westminster  24.67 267 267  Niccorp.  N | D Yokyo Poc. 380G 380G 5 Tokyo Poc. 380G 5 Tokyo Samyo Et 8,3G 8,3G 5,8G 5 7 Orany 5 8,3G 5,8G 5 8,5G 5 7 Orany 5 8,5G 5,8G 5 8,5G 5 8, |

Existenzgründung
Führendes Schweizer Finanzierungsunternehmen vergibt über
Deutsche Holding Gebietsrepräsentanz innerhalb der Bundesrepublik. Hoher Verdienst gewährleistet. Auch für Branchenfremde Finarbeitung möglich.

Bewerbung mit Lichtbild, tab. Lebenslauf sowie Telefonangabe unter A 2959 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Geschäftsübergabe
Innovatives, gut eingeführtes Unternehmen im Bereich Medizin- und Mikroelektronik sucht versierten Kaufmann oder Techniker als Nachfolger,
Erfbriderlich DM 400 000.—
Ang. unt. H 3384 am WELT-Verlag,
Postfach 10 08 64, 4300 Essen,

Nebenbeschäftigung Suchen Photomodelle (auch Andar-ger) für seriöse Tätigkeit in der Wer-bebranche (keine Altersbegrenzung).
Bewerbung bitte am BFA-Pressedienst, 2800 Bremen 1, Breitenweg 25

#### Vertretung:

#### Wir sind Einrichter von Hotels, Sanatorien, Supermärkten und Bürohäusern

Sie finden in uns eine international tätige, leistungsstarke Unternehmensgruppe. Unser Produktionsprogramm umfaßt die gesamte Palette der Innenelmichtung vom Fußboden bis zur Decke. Durch weltweite Erfahrung bieten wir hohes technisches Knowhow. Wir lösen auch die Probleme bei der Planung und Einrichtung von Großküchen und Anlagen Im technisch-medizinischen Bereich. Hochleistung und Preiswürdigkeit verbinden sich weltweit mit unserem Namen. weit mit unserem Namen.

Wir suchen unsere Vertretung für die Gebiete Hamburg/Schles-wig-Holstein, Bertin und Rheinland-Pfatz/Saarland/Luxemburg und denken dabei an Architekten/Planer, Vertriebsgeseilschaften oder Handelshäuser.

Wenn Sie an einer tukrativen Zusammenarbeit, Übernahme einer Gebietsvertretung interessiert sind, setzen Sie sich bitte mit dem von uns beauftragten Berater in Verbindung, Ing.-Büro Karl W. Wendig, Triftweg 4, 4773 Möhnesee-Warnel, Tel. (0 29 24) 74 60.



. =:=

7.4

Existenxymedia.

Ationes God

Ljubljana Jugoslawien

#### 



#### Hypothekenbank in Hamburg AKTENGESELLSCHAFT

 Bogenerneuerung – Kommunalschuldverschreibungen Em. 158 Februar/August – 270 383 –

Hypothekenpfandbriefe Em. 16

April/Oktober - 270 016 -

Kommunaischuldverschreibungen Em. 17 April/Oktober - 270 306 -

Hypothekenpfandbriefe Em. 19 April/Oktober - 270 016 -

Kommunalschuldverschreibungen Em. 20 Januarijuli – 270 307 –

Gegen Einreichung der Talons werden neue Zinsscheinbogen ausgegeben, und zwar:

ab 1. August 1985 für die Em. 156 mit den Kupons per 1. Februar 1986 bis per 1. Februar 1987 ohne Talon.

ab 1. Oktober 1985 für die Em. 18 und 17 mit den Kupons per 1. April 1986 bis per 1. April 1991 ohne Talon,

ab 1. Oktober 1985 für die Em. 19 mit den Kupons per 1. April 1986 bis per 1. April 1985 ohne Talon.

ab 2 Januar 1986 für die Em. 20 mit den Kupons per 1. Juli 1996 bis per 1. Juli 1993 ohne Talon.

Wir bitten die inhaber, die Erneuerungsscheine arithmetisch geordnet und für jede Ernission gesondert auf zweifachem Nummernverzeichnis

Hamburg. im Juli 1985

Hypothekenbank in Hamburg AKTIENGESELLSCHAFT

# Linde

Geschäftsjahr 1984

Für die Linde AG war 1984 ein erfolgreiches Jahr. Alle Werksgruppen und Inlandsgesellschaften erzielten positive Ergebnisse mit zum Teil erheblichen Steigerungen gegenüber 1983. Für 1984 wird erstmals eine zweistellige Dividende von 10 DM ausgeschüttet. Wegen der Abgabe von Geschäftsbereichen sind die im folgenden genannten Zahlen nur bedingt

mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Auftragseingang Der Auftragseingang der Linde-Weltgruppe übertraf mit 3,3 Mrd. DM den Vorjahres-wert. Im Inlandskonzem stieg der Auftragseingang um 3,4% auf 2,497 Mrd. DM.

Umsatz und Gesamtleistung

Der Weltumsatz war mit 3,603 Mrd. DM um 7,1% höher als im Vorjahr. Hierzu trugen vor allem die Arbeitsgebiete Technische Gase sowie Flurförderzeuge und Hydraulik bei. Der Umsatz des Linde-Konzems lag – bedingt durch den Rückgang im Arbeitsgebiet Anlagenbau und Verfahrenstechnik sowie die Abgabe der Sparte Kolben- und Turbomaschinen – mit 2,602 Mrd. DM um 2,6% unter dem Vorjahreswert; die Gesamtleistung war dagegen mit 2,630 Mrd. DM um 7,9% höher.

Die Sachanlagezugänge erreichten weltweit 141 Mio. DM. Im Inlandskonzern

betrugen die Zugänge für Sachanlagen 93 Mio. DM bei Abschreibungen von

Auftragseingang

Auftragsbestand

6200 Wiesbaden 1

Abraham-Lincoln-Straße 21

Mitarbeiter

Investitionen

Weltweit waren 18391 Mitarbeiter beschäftigt. Im Inlandskonzern ging die Belegschaft um 1144 auf 13907 Personen zurück. Dies ist im wesentlichen bedingt durch die Abgabe der Sparte Kolben- und Turbomaschinen und die Ausgliederung der Kühlhausgruppe.

Ergebnis

Der Jahresüberschuß vor Steuem betrug im Konzern Inland 148 Mio. DM (Vorjahr 126 Mio. DM).

Dividende Aus dem Bilanzgewinn der Linde AG von 36,0 Mio. DM wird eine von 9 auf 10 DM

2198

erhöhte Dividende je 50-DM-Aktie gezahlt.

2378

Konzem Inland (Werte in Mio. DM, sowet nicht anders vermerkt) 1984 1983 1984 1983 2602 2671 93 144 Umsatzerlöse Sachanlagezugänge 15051 39.9% 42.9% 13907 Exportanteil Mitarbeiter 2630 2438 675 661 Gesamtleistung **Eigenkapital** 126 2497 2415 Jahresüberschuß vor Steuern 148



Dividende je 50-DM-Aktie in DM

10

9

EUROFIMA

Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmate

Società europea per il finanziamento di

- WKN 460 101/12 -

Kündigungund Mittellung an die Inhaber von Tellschuldverschreibungen der am 13. Juni 1985 verlosten Serie 10 Gemäß § 4 (1) der Anfelhebedingungen kündigen wir hiermit alte ausste-henden Tellschuldverschreibungen obiger Anleihe zur Rückzahlung zum 1. Oktober 1985 zum Kurs von 100% des Nennbetrages.

Zur Einlösung gelangen somit alle im Umlauf befindlichen Teilschuldverschreibungen der Serien 6, 9 und 12

im Gesamtbetrag von nom. DM 12650000,- vom 1. Oktober 1985 an gegen Einreichung der Wertpaplermäntel mit Zinsscheinen per 1 Oktober 1986 uff. bei den nachstehend genannten Banken und deren inländischen Niederfassungen:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft ADCA-Bank Aktiengesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt

Credit-Anstalt

Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft
Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
Bayerische Landesbank Girozentrale
Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft
Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft
Berliner Handels- und Frankfurter Bank
Bankfaus Gebrüder Bethmann
Commerzbank Aktiengesellschaft
Delbrück & Co.
Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft

Deutsche Bank Sear Aktiengesellschaft Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommunalbank – Deutsche Verkehrs-Kredir-Bank Aktiengesellschaft Drescher Bank Aktiengesellschaft Georg Hauck & Sohn Bankiers Kommanditgesellschaft

auf Aktien

auf Aktien
Bankhaus Hermann Lampe Kommanditgesellschaft
B. Metzler seel. Sohn & Co.
Sal. Oppenheim jr. & Cle.
Schwäbische Bank Aktiengesellschaft
Trinkaus & Burkhardt
Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft
M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.
Westdeutsche Landesbank Giozentrale
Westfelenbank Aktiengesellschaft
Württembergische Kommunale Landesbank – Giroz Wirttembergische Kommunale Landesbank - Girozentrale

Die Verzinsung der gekündigten Teilschuldverschreibungen endel mit Ablauf des 30. September 1985.

Die em 1. Oktober 1985 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Welse eingelöst.

Von den bisher ausgelösten Teilschuldverschreibungen der Serien 1, 2, 3, 5, 7 und 11 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung vorgelegt wor-

im Interesse einer Gleichbehandlung aller Obligationare werden die zum 1. 10. 1985 verlosten Teilschuldverschreibungen der Sene 10 nicht zum Nennbetrag, sondern ebenfalls zum Kurs von 100,5% des Nensbetrages eingelöst. Die übrigen in der Auslosungsbekanntmechung genannten Einzelheiten gelten unverändert

> EUROFIMA Europäische Gesetlschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial

Eine andorrane Importgesellschaft sucht neue Produkte. Bitte antwor-ten Sie: Beltons, C/Juan Maragall, Edif. Capri, D. 3, Andorra la Vella, Principat d'Andorra. Telex. 380 and Campal.

Basel, im Juni 1985

Juniorpartner für namhaftes kleines Planungsbürd für Haustechnik im Raume München gesucht, Zuschr. unt. F 3338 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### **EXPORT - SCHWEDEN**

,

Industrievertretung sucht weitere Produkte für den schwedischen Markt. Gut eingeführt in verschiedenen Branchen. Wir beurteilen Ihre Vorschläge seriös u. verwenden nur Produkte, von deren Erfolg wir überzeugt sind!

Wenn Sie interessante Artikel anbieten können, schreiben Sie uns bitte. ing.-Firma Raiph Duell

Pf. 11 78, S-43041 Kullavik

12.00 Telekolleg 12.30 Hello Spee 19.00 Aktuelle St

21,00 Der Sterne 21.15 Usser Auto wird h 21.45 Landesspiegel

22.15 Maio (8)

6.55 Letzte

NORD

Drei Broute

18.00 Hello Spencer 18.30 Heurs of the Weel 18.45 Selsen statt Höres 19.15 Wetterstreß

20.15 LE

III.

Meister der Komödie und "guter Bürger": Der Filmkomiker Harold Lloyd

### Der Mann, der am Zeiger hing

Er war der optimistischste unter den amerikanischen Filmkomi kern aus der Frühzeit Hollywoods, zu seiner Zeit populärer als Chaplin, der melancholische Clown, populärer als der steingesichtige Buster Keaton, und er war dem amerikanischen Kinopublikum eine willkommene Identifikationsfigur ("Ich wollte Komödien machen, worin die Leute sich selbst und ihre Nachbarn erkennen"). hatte er doch den Traum realisieren können, dessen Verwirklichung allen als Paradies erschien: Zeitungsausträger war er gewesen, Erdnußverkäufer und Milchkannenfahrer und schließlich, schon ein bißchen näher am Ziel, Kulissenschieber, bis ihm, der mächtige einfluß- und erfolgreiche Mack Sennett die Möglichkeit verschaffte, eigene Filme zu machen. Harold Lluyd hatte es geschafft.

Er ist komisch, aber ohne jede Vulgarität; er ist smart. Er amüsiert mich, ohne mich zum Lachen zu bringen, und ich halte ihn für den Übergang zum Gentleman-Komiker". schrieh ein Kritiker 1924 über Lloyd. Begonnen hatte er mit einer Figur, die er Willie Work nannte: eine Mischung aus den verschiedensten komischen Charakteren, die er in anderen Filmen gesehen hatte, die jedoch ohne eigenständiges Profil blieh und ihren Erzeuger schon bald nicht mehr

Da Charlie Chaplin mit seinem

Seit Tagen steht er im Mittelpunkt des Weltinteresses – Moskaus

neuer starker Mann: Michail Gorba-

tschow. Erst kurz im Amt, hat er in-

zwischen personalpolitische Ent-

scheidungen getroffen, die man wohl

atemberaubend nennen kann, weil

sie sich bei näherem Hinsehen eben

doch nicht nur als beliebige Kader-

Eher deutet alles darauf hin, daß

Gorbatschow mit Hilfe seiner Mann-

schaft in kürzester Zeit seine Politik

zu machen gedenkt. Daß dennoch,

was die politischen Perspektiven be-

trifft, eine gehörige Portion Skepsis

angehracht ist, daran ließen die in der

Brennpunkt-Runde (ARD) versam-

melten Journalisten Bauer, Bednarz,

verschiebung interpretieren lassen.

konnte, betätigte sich Lloyd daraufhin als Chaplin-Kopist in Gestalt einer Figur namens .Lonesome Luke"; aber auch an dem einsamen Lukas verlor er nach einigen Filmen das Interesse. "Luke war ein halb imitierter Charakter. Icb versuchte mein Bestes, um alles zu vermeiden, was Chaplin tat, und meine Kleidung war tatsächlich die Umkehrung von Chaplin (d. h., zu enge Hosen, wo Chaplin weit schlabbernde Hosen trug, zu knappe-Jacketts usw.). Luke war ein roher, unausgearbeiteter Charakter. Und die

Der Sportstudent - ZDF, 17.10 Uhr

Gags waren roh, grausam und zweifellos gewalttätig.

1917 schließlich fand Lloyd sein Markenzeichen: In dem Film "Over the Fence" präsentierte er sich seinem Publikum mit der runden Hornbrille und dem Strohhut, die er bis zum Ende seiner Karriere in den frühen dreißiger Jahren nicht mehr ablegte. Mit wenigen Ausnahmen spiel-te er fortan den biederen Durchschnittsamerikaner aus dem bürgerlichen Mittelstand. Sein unverbrüchlicher Optimismus ließ es ihn auch wagen, als erster einen Stummfilm in Spielfilmlänge zu drehen - eine Idee, die ihm viele Kollegen auszureden versuchten, denn sie waren der Ansicht, ein Stummfilm, der länger als

Lehmann, Pleitgen und Ruge keinen Zweifel. Mit "Gorbatschow räumt

auf" hatte man das Thema zwar etwas

hemdsärmelig untertitelt, anderer-

seits vermied man auf wohltuende

Weise jede reißerische Vermarktung,

sondern leuchtete alle Aspekte aus

verschiedenen Welt-Blickrichtungen

Am interessantesten Bauers These,

daß Gorbatschow im Moment eine

Art Doppelstrategie betreibe, um den

orthodoxen Kräften keinen Ansatz-

punkt für ein frühzeitiges Ende der

eben erst begonnen Karriere zu ge-

ben. Das vermittelt ein widersprüch-

liches Bild, ist machtpolitisch aber

sachkundig aus.

wohl nur logisch.

zwei Rollen sei, würde das Publikum nur langweilen. Lloyd schlug diese Bedenken in den Wind und bewies den Zweiflern 1922 mit "Grandma's Boy" und "Doctor Jack" das Gegenteil - übrigens drei Jahre vor Chaplin. der seinen ersten abendfillenden Spielfilm, "Goldrush", erst 1925 ins Kino brachte.

Wie nur wenigen seiner Kollegen gelang Lloyd der Sprung vom Stumm- zum Tonfilm ohne größere Blessuren. "Welcome Danger" hieß das erste "talkie" von 1929, in dem Lloyd auf Verbrecherjagd geht, und die Zeitschrift "Variety" kommentierte, es gebe keinen Zweifel, daß ihm sein erster Tonfilm auf Anhieb gelungen sei: "Bei ihm sind zu der schon lange bekannten Qualität des Bildes neue Gags im Dialog hinzugekommen."

Ein Bild vor allem hat sich eingeprägt und wird die Zeiten überdauern, auch wenn die ZDF-Serie ausgelaufen sein wird: Harold Lloyd, wie er zwischen Himmel und Erde schwebt. sich am Zeiger einer Uhr festhaltend. Dieses Bild ist von größerer Symbolkraft, als die rasante Abfolge von Gags des Films ahnen läßt: selhst der stets optimistisch in die Zukunft blickende, fixe und unfertige Amerikaner" (Kracauer) gerät in die Gefahr, daß ihm der Boden unter den Füßen fehlt - eine Metapher, die Lloyd auch noch in anderen seiner

Der Beschluß der ARD-Intendan-

ten, ab 1. Oktober den ZDF-Multi-

könner Hanns-Joachim Friedrichs,

58, zum Chefmoderator der "Tages-themen" zu berufen, war keine Über-

raschung mehr. So hatte auf beiden

Seiten der Ärger Zeit, sich wieder zu

legen. Ärger zunächst beim ZDF:

Friedrichs, zur Zeit Korrespondent

in New York, wollte den Londoner

Posten. In Mainz entschied man an-

ders und glaubte, den eleganten

Routinier beschwichtigen zu kän-

Ärger auch bei "ARD aktuell" in

Hamburg: Die bisher agierenden

Moderatoren der Tagesthemen (die

Damen Gaddatsch und Herrmann,

die Herren Fuchs, Hoffmann und

nen. Nun trauert man ihm nach.



Typisch für Harold Lloyd: Brille

Filme benutzt. Sie zeigen "symptomatisch das Amerika seiner Zeit, das sich mitten in einem gewagten Aufstieg befindet und zugleich immerzu Angst vor dem Fall hat". Aber ehe der Zuschauer noch Gelegenheit hat, länger über dieses Bild nachzudenken. hat es bereits dem nächsten Gag Platz

1952 erhielt Harold Lloyd einen Ehren-"Oscar". Die eingravierte Widmung faßt in wenigen Worten die Lebenseinstellung dieses Schauspielers zusammen, eine Einstellung, der er sowohl in seinen Filmen wie in seinem Leben treu geblieben ist: "Für Harold Lloyd: einen Meister der Komödie - und guten Bürger". 1971 starb der "gute Bürger" im Alter von 77 Jahren. RAINER NOLDEN

Siegloch) fühlen sich ein wenig brüskiert. Doch daß Friedrichs ein

Gewinn für die Sendung sein wird,

wagt keiner zu bestreiten. Unklar ist

jetzt nur, ob und wie das ZDF mit

seinem heute-journal" im Herbst

auf die veränderte, auf den neuen

Chef zugeschnittene ARD-Sendung

reagieren wird. Alexander Niemetz,

ursprünglich anstelle von Friedhelm

Ost als neuer Chef der ZDF-Hauptre-

daktion \_Aktuelles\* im Gespräch,

hatte zusammen mit seiner Bewer-

hung bereits ein fertiges Konzept für

ein der neuen Konkurrenziage an-

gepaßtes "heute-journal" vorgelegt.

Aber nun soll Niemetz Chefkor-

respondent des ZDF werden. Kon-

zepte werden von ihm nicht mehr

erwartet. Der neue Hauptredaktions-

chef soll erst im Herbst nominiert

werden. Bis dahin wird Friedrichs

zumindest den Reiz des Neuen für

sich allein haben.





#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 12.16 Gesundheltzmagazin Praxis Moderation: Hans Mohl

10.80 houte 10.05 Herz der Weit Deutscher Spielfilm (1951) 11.55 Be-Blick

15.00 ARD-Sport extra – aus Wimbledon

schaften von England Halbfinale Herren Einzel Reporter: Valker Kottkamp Dazw. Regionalprogram 20.80 Tagesschar 20.15 Hotel des Tedes Amerikanischer Spielfilm (1977)

Viit Robert Foxworth, Lynda Day, Suzanne Somers v. a. Regie: Rabert Sheerer

Plusainus

Die Banner Steuerreform – was
bringt sie für Otto Normalverbraucher? / Welche Auswirkungen haben die Bauförderungsmoßnahmen für Städtebau und Industrie?

Auswirkungen bedenstellt in den bei die Bauförderungsmoßnahmen für Städtebau und Industrie? / Reiseboom &5 – ein goldener Sommer für die Touristik-Branche / Prefastopps – eine wirksame Bremse gegen die Inflation? Bei-spiele nus Schweden und Beigien / Das Konjunkturbarometer : Manfred Trebess und Ulrich Ete

22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn 25.00 Die Sportschau
U. n. Internationale Tennismelsterschaften von England in Wimbledon / Deutsche Meisterschaft Im

Springreiten in Münster 23.25 Heut abend ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsberger Zu Gast: Alice Schwarzer

I Hoopers Teltzie Tagd (2)
Femsehfilm von Rüdiger Humpert
und Claus Peter Witt
Tagesschau

14.50 heete 14.55 Pippi gekt von Bord Anschl. heute-Schlagzeile Ferien Im Périgord / Wohin mit den Pflanzen im Urkaub? / Selbst-gemacht: Obstwein

17.90 heute 17.10 Der Sportstudest Amerikanischer Spielfilm (1925) Regie: Sam Taylor, Fre Newmeyer
Anschl, neute-Schlagzeilen
18.20 Rate mai mit Resential
19.00 heute
19.30 auslandsjournal

Indien: Mehr Rechte für die niede-ren Kasten / China: Besuch am Ussuri / UdSSR: Umweltschutz am Baikal-See / Ungam: Der Primas 29.15 Aktenzeichen: XY . . . ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mit-

hilfe 21.15 Projekt Fischetter Emittiungen über das Leben einer bedrohten Tierart

21.45 heute-journel
22.06 Aspekte
100. Geburtstag Ernst Bloch / "Ko-lisation eins" / Der Autor Peter
Zeindier / Der "Troubadour in Hei-

denheim

22.45 Aktezzichen: XY ... ungeföst

22.50 Die Profis

25.40 Das ist nichts für kleine Mäcken
Französischer Spielfilm (1961) Mit Eddle Constantine u. a. Regie: Bernard Barderie heute

### **※SAT1**

13.36 Solld Gold

14.00 Yarzan 15.00 Siehste!

15.50 Musichez 14.50 Scooby und Scrappy Doo 17.00 Die Leute von der Sblich Ranch

12.00 Setty Boop
Sponnendes und Unterhaltendes
oder Regionalprogramm
18.30 Nociaricistes und Quiz
18.45 Halie Erde
19.40 Buck Bogers
29.30 Extrablett

Ein Unterhaltungsmaggzin Interview des Irlschen Inlkmasters Terry Wogan mit Prinzessin Anne Hintergrundberichte zur Entste-hung futuristischer Filme / Das Münchner Filmfestival – Interview mit Ken Russell über seinen File "China blue"

21,30 APF blick News, Show, Sport 22.15 Swate Tolkshow

Person Talkshow

Den Alten zu jung, der Jugend zu nit? – Junge Politiker diskutieren über ihre Chancen

Moderation: Günter Jauch 25.15 APF blick: Letzte Nachrichten 25.50 Chicago 1980 9.20 Gangster Amerikanischer Spielfilm (1951)

> 3sat Internationale Te schaften von England

19.50 Zur Soche Politisches Mogazin 20.15 Heile – Hotel Sacher 21.15 Zeit im Bild 2 21.30 Tagebuch

Aus der Katholischen Kirche 21,45 Der ewige Fledler Die Gelge in der österreichischen Volksmusik 22.30 Ostreport Schwerter zu Pflugscharen?

Die Jungen und der Frieden 25.15 SSAT-Nachrichten

20.00 Tagesschau 20.15 Rulen Sie une and Lernen wir falsch? 21,15 Ill lateractional 22.00 20 Johra III. Aus den Anfängen von "Ill neun" 25.30 Nachrichten HESSEN 18.15 Geliederte Lebess 19.85 Treffpenkt Airport 20.80 Hesses x Drei 20,45 Leben mit dem Tierve Wissenschaft zwischen Erk und Ethik 21.30 Drei citteli 22.00 Aus den An SÜDWEST

Das Wetter und das Wohlbe

12.00 Catwoorie
12.00 Catwoorie
12.00 Telekelleg II
Nur für Baden-Württemberg:
19.00 Abeadschop
Nur für Rheinland-Pfak:
19.00 Abeadschop
Nur für der Spariand: Nur für des Saarland: 17.00 Soor 5 regional 19.25 Nachricht 20.15 Die verlorene Republik Argentinischer Dokum

von Miguel Perez 21.45 Eig Fiel, der ale aufhört zu dager ATA- Eie Fieß, der ale auflört zu siegen Atchucipa Yupanqui En Filmporträt des Sängers, Komponisten und Gitarrenspielers 22.45 Literater im Labyrieth 25.30 Dichter zu touschen Bericht über die internationale Buchmesse in Buenoz Aires 8.00 Nachrichten

BAYERN 18.46 Readschou 19.00 Unser Land 19.45 Joséphines Heirat 20.45 Jenselts der großen Mouer 21.50 Rundschau 21.50 Nistraces
21.50 Nix Nix reget
21.50 Sommer mit Windmühler (1)
22.55 Sport heete
22.50 Z. E. N. 22.55 2ommer mit Windmühlen (2) 25.40 Rundschau 25.45 Das Testament des Dr. Cordoller

## Morgen wieder in der WELT:

**KRITIK** 

Mutmaßungen über G.

## Berufs-Chancen für Sie

ULRICH SCHACHT

Als Voraus-Information können wir Ihnen hier eine Auswahl der Positionen ankündigen, die morgen in der WELT angeboten werden.

Assistenten der Geschäftsführung Diplom-Ingenieur (TH) Maschinenbau, möglichst mit Aufbaustudium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur Lenze GmbH & Co. KG. Abteilungsieiter Anlagenbeu Verbrennungstechnik/Abhitze-technik. Kundenspezifische Individuelle Verfahrenstechnik

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaui GmbH, Bonn Abteilungsleiter Direktvertrieb Wir suchen den unternehmerisch denkenden Marketing-Fach-Personal & Management

Beratung Wolfram Hatesaul Gmb H., Bonn Außendienstmitarbeiter PLZ-Gebiet 4/5, mit Interesse an technischen Problemlösungen Mercuri Urval, Hamburg Bauingenieur/Architekten mit mehrjähriger, einschlägiger Berufserfahrung für den Groß-raum Düsseldurf

Schierenberg GmbH, Borken Betriebswirt/in für die Stabsstelle Konzernrechnungswesen (Dipl.-Kfm. oder Betriebswirt grad.) Stumm GmbH, Hamburg Bezirksverkaufsleiter

für unseren Verkaufsbereich Schmierstoffe und Industriegeschäft. Dienstsitz Berlin Deutsche Texaco AG, Hamburg Dipl.-Ingenieur (TU/TH) Diplom-Kaufleute/ Diplom-Volkswirte

Volljaristen Deutsche Bundesbahn. Frankfurt . Dozent für Managementtraining abgeschlossenes Hochschuistudium der Wirtschaftswissenschaften (mit Prädikatsexamen)

Axel Springer Verlag, Hamburg

Diplom-Ingenieure (TH/FH) für die Erstellung von Beschrei-

Diplom-Ingenieur (TH) der Fachrichtung Maschinenbau, nach Möglichkeit promoviert, als Leiter der Gruppe Ingenieurtechnik Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, Braunschweig Diplom-Ingenieure für Schiffselektronik und Entwicklung und Konstruktion Krupp Atlas Elektronik GmbH, Diplom-Ingenieure (FH) and Techniker Fachrichtung Elektrotechnik/ Elektronik im südbayerischen Raum Siemens AG, München Diplom-Ingenieur zur Erweiterung unserer Pro-duktpalette durch nene Kon-SACHS-DOLMAR GMBH, Hamburg Einrichtungsberater/Int tekten(in) zum Verkauf von Einrichtungen von WK, Cassina, Antiquitäten, Dekorationen und Orientteppi-PASCHE, Wuppertal Engagierte Pharmaberater! Abitur/mitti, Reife und eine abgeschlossene Berufsausbildung mit ein- bzw. dreijähriger Berufserfahrung Asche AG, mamburg Exportkautmann für Akquisition und Projektbear beitung auf dem Sektor Agrartechnik Werbeagentur Gelderblom + Partner, Düsseldorf

bungen und Bedienungsanleitun-gen nachrichtentechnischer Anlagen ANT Nachrichtentechnik

Diplom-Ingenicare/Techniker der Fachrichtung: Elektronik/In-formatik für Projektierung oder

Produktentwicklung
Cooperative Management Bera-

tungen GmbH, Stuttgart

GmbH, Backnang

Informieren Sie sich umfassend, bevor Sie sich entscheiden! 70% der Stellenangebote in der WELT sind exklusiv. Sie finden sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung. Sie brauchen deshalb die WELT. Jeden Samstag.

Exportchef Medizintechnik/Elektronik, Sie übernehmen einen stetig expandierenden Exportbereich Personal & Management

Elektro-Ingenieur als technischen Beschreiber Maschinenbau-Ingenieur als Konstrukteur Personalberater

gebiet in Osteuropa und dem Mittleren Osten. K. 3231 WELT-Verlag, Essen

praxisorieutierter Kautschukschaft mbH, Goslar

triebsmannschaft in Nordburg) Mercuri Urvai, Hamburg Gruppenleiter Export Die Chance der beruflichen Ent-

ker IFA, Neuss

SHARP Electronics GmbH. Hamburg Herren mit Unternehmerprofil Hochschulabschluß und/oder

00 31 77 / 5 06 81 Hauptabteilungsleiter Entwicklung dynamischer Diplom-Ingenieur der Nachrichtentechnik oder

Beratung Wnifram Hatesaul GmbH, Bonn

Dipl.-Psych. Hermann Fischer Exportsachbearbeiter für den Geschäftsbereich Werkzeugmaschinen Export, Arbeits-

Gunzmitechniker – Chemotechniker fachmann mit Neigung zur An-wendungstechnischen Beratung Zinkweiss-Forschungsgesell-

zur Verstärkung unserer Verdeutschland (Schwerpunkt Ham-

wicklung für einen exportorien-tierten Kaufmann oder Techni-

Gebietsverkaufsleiter/in Cakulator, Pocket- und Portable

breit angelegte praktische Erfah-rung in Führungspositionen KEPLER CONSULTANTS,

Kienbaum Personalberatung,

Informatiker/Mathematiker mit Promotion oder vergleichbarer Qualifikation TE KA DE Philips, Numberg Innenarchitekt als Verkaufsleiter mit Wohnsitz im Großraum Köln/Düsseldorf

Dr. Tubien & Partner, Stuttgart Informatiker für die Entwicklung von Datenbanken Deutsche Texaco AG, Hamburg

Kundendienstleiter für unseren Geschäftsbereich Reparatur, Kunden- und Ersatzteildienst; Hochschulstudium, Fachrichtung Versorgungstech-

PA Personalberatung, Hamburg Kaufmännische Fährungskraft -Holding – Unterstützung in der Hniding meiner metallvararbeitenden Unternehmensgruppe Personal & Management

Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn Klinkreferenten Pharmareferenten und jüngere Hochschulabsolventen – Biologen, Chemiker, Apotheker CYANAMID GMBH, Walfrats-

Leiter Entwicklung und Produkt-Management Kaffeemaschinen · Getränkeautomaten · Elektrogeräte Dr. Tobien & Partner, Stuttgart Leiter(in) unseres Einrichtungs-

hauses Herausforderung in der Innen-architektur: Exklusive Bäder einrichten Kienbaum Personalberatung, Gummersbach Leiter Software-Engineering Diplom-Ingenieure der Nachrichtentechnik oder Informatik

mit Berufserfahrung Kienbaum Personalberatung, Berlin Leiter Vertrieb Kesselban ebgeschlossenes Studium als

An: DIE WELT, Abt. Stellen-Service, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

#### Wertscheck für Berufs-Chancen

Bitte schicken Sie mir einige Gutscheine, für die ich an den nächsten Wochenenden beim Zeitungshandel kostenios WELT-Exemplare mit dem großen Steilenteil für Fach- und Führungskräfte erhalte.

Name: \_ Beruf: \_ Straße: PLZ/Ort: \_\_ Datum: \_

Dipl.-Ingenieur oder Dipl.-Wirt-schaftsingenieur (TM/FH), Be-rufspraxis in der Energietechnik Blohm + Voss AG, Hamburg Leiter in DOB - Einkauf/Verkauf Selbstverwirklichung für eine DOB-Expertin mit Fingerspit-Personal & Management

Nea

Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn Leiter DV-Service für bedeutendes Handelsunter-nehmen der Buro-Elektronik in Hamburg Stefan Grenz, Hamburg Landerkoordinator(in) für die Ländergruppe: Spanien, Partugal, Schweiz, Griechenland

Marketing-Leiter Versicherungsunternehmen Sicherung und Ausbau der Wettbewerbsposition ifo Horst Will und Partner, Köln Mitarbelterinnen als Reprásen-

tantinnen
Damen mit sicherem gewandten Auftreten, Engagement, Durch-setzungsvermögen und Verhandlungsgeschick Claudia Püschel-Knies, Warms Mitarbeiter/in Marketing-Service Consumer Rechner/Pocket Com-

puter SHARP ELEKTRONICS GMBH, Hamburg Nachwachskräfte für Führungsanfgaben im Verkauf

70% aller **WELT-Stellenangebote** finden Sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung.

> Sie brauchen deshalb die WELT, wenn Sie alle Ihre Chancen nutzen wollen. Jeden Samstag.

und Zypern. Wirtschaftswissenschaftliches Fach- oder Hochschulstudium OPITYL Holding GmbH & Co., Haar

Leiter/in der Bauunterhaltungsfür das Hochbauamt, Diplom-Hauptprüfung der Fachrichtung Architektur Stadtverwaltung Wuppertal

Lebensmittel, Textilien und Hartwaren Kaufhalle GmbH. Köln Organisationsprogrammierer Versicherungsunternehmen in

Hamburg mit fundierter keuf-

wirtschaftlicher Ausbildung

SCS Personalberatung,

männischer oder versicherungs-

Hamburg Projektingenieure

Postfach 30 58 30 PS 2-17 001 777

WELT-Berater für Stellenanzeigen: Christian Schröder Gerd Ahrens

3000 Hannover Tel. (0511) 8 49 00 09 Jochen Frintrop 4000 Düsseldorf Tel. (02 11) 43 50 44

Gerd Henn 4650 Getsenkircher Tel. (02 09) 8 31 26

Tel. (040) 2 29 30 95-96 Tel. (0211) 43 38 18 Wilfried Linke 5000 Köln 1 Tel. (0221) 135148/171031 FS 8-88 26 39

Horst Saver 6361 Reichelsheim 6 Tel. (0 60 35) 31 41 Karl-Herro Witt 6701 Altrip/Ludwigst Tel. (0 62 36) 31 32

Tel. (07151) 22024-25 Jochen Gehrlicher Tel. (07 11) 7 54 50 71 Slegi Wallner 8035 Gauting b. München

FS S-23 836 **Horst Wouters** 1000 Berlin 61

für unsere Abteilung Technische Kundenberatung Projektierung Fachrichtungen Konstruktions-technik/Verfahrenstechnik Deutsche FIBRIT Gesellschaft

mit soliden, praktischen Erfah-rungen auf allen Gebieten der Personalarbeit sowie fundierte Kenntnisse im Arbeitsrecht Personalwerbe Union, Hamburg

Planungs-Ingenieure
Diplom-Ingenieure (TU/FH), Fachrichtung Maschinenban, Fertigungstechnik, Kunststoff-technik Vnlkswagenwerk AG, Braunschweig

Patent-Ingenieur/Patent-Assess Diplom-Ingenieur mit juristi-schen Kenntnissen bzw. Wirtschafts-Jurist Werbeagentur Dr. Kuhl GmbH. Frankfurt Projektleiter und Org.-Programmderer Unternehmensberatung für Or-

ganisation und Datenverarbei-tung GmbH, Hamburg Pharmareferenten mit Berufserfahrung für die Be-zirke Niedersachsen, Schwerpunkt: Hannover - Braunschweig – Bremen Dr. Franz Köhler Chemie Alsbach-Hähnlein

Projektmanager für Organi-sation und EDV und DB/DC-Könner Gesellschaft für Projektmanagement, Hamburg

Projektingenieur Handhabungs-Konstruktionsingenieur, Fachrichtung Maschinenbau mit Kenntnissen in CAS-Systemen Blohm + Voss AG, Hamburg Referent/in für Arbeits- und Ver-

tragsrecht Volljuristen/in, Studienschwerpunkt Arbeits- und Vertrags-

Im Teelbruch 100 4300 Essen 18-Kettwi Tel (0 20 54) 101-516, -517, -1 FS 8-57 91 04 Hans-Jürgen Linz

Tel. (0 89) 8 50 60 38/39

Tel. (030) 25 91 29 31 FS 1-84 611

DIE WELT

UNABBÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Die Welt der Fach- und Führungskräfte

SHARP ELECTRONICS GMBH, Hamburg Systembetreuer oder Datenbankadministrator Systemprogrammierer oder DB-/ DC-Fachmann

Neckermann Versand AG, Frankfurt Sozialpädagogen Erzicher-Ausbildung und mindestens drei Jahre einschlägiger Praxis, ggf. in ersten Leitungsfunktionen

. . . .

. . . . . .

1.11

0.00

· .

10.00

8.

\* - \*-

Kienbaum Personalberatung, Sachbearbeiter Werbung Ausbildung als Werbekaufmann oder Werbewirt, Berufserfahrung Drägerwerk AG, Lübeck

Trainces eine fundierte kaufmännische bzw. betriebswirtschaftliche Ausbildung Schuhhaus Ludwig Görtz, Hamburg Technical-Commercial-Mana

für in Deutschland gut eingeführte selbständige Vertriebsgesellschaft mit Dienstsitz in Düssel-Nicolai & Partner, Düsseldorf Verkäufer im Außendienst für die Betreumen des PLZ-Ge-bietes 2 mit guten englischen Susschkenntnissen

Sprachkenntnissen Balston GmbH, Norderstedt Verkanfsleiter für das Gebiet Nordrhein-Westfalen mit Erfahrung im Verkauf Personalberater

Dipl. Psych. Hermann Fischer Heidelberg Vertriebs-Ingenieure für unsere Geschäftsstelle Hamburg, Bereich Oszilloskope Rechnergestützte Meßtechnik

Tektronix GmbH, Köln Verpackungsberater für unsere Gebiete Nordrheis-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Hol-

Ludwig Clemens GmbH + Co. KG, Mainz-Kastel

## Flammender

Nr. 153 Prepages

Maria illa

MSEN M Music

Bus ibn Parit 30 15

Septiments (abouts
Septiments Aspen
Septiments Aspen
Septiments Aspen
Septiments
Septime

W. 254.7' '...

M Bres Ghinett M Ann sten Anthony

DWEST

St Corwantia

M Abandschop

M Aboutech

M Mary 1 regions

M Spring Man

De April 5 De la

IN the verticane lapid

Sin flat der en mile

M Liberatus in chyrid

Mary and a second

S Constantion

M Constantion

M Linear Land

M Janaphines Many

M Janaphines Many

M. Lancasco at! Walking

M E & A M Squares no Wadnie M Shokeles nos. M Delle Tuntament de 2;

2 - C - 2" - 10 '4 | 104"7

Company Service

فحنة بريسا

4. 10 m - 10 - 10 ME

Section Control of

in Sundanien

in Spert sexts

M Mis Me cape

LYERN

III.

H. B. - Bücherverbrennungen mit staatspolitischem Hintergrund das haben wir seit dem Tausendjährigen Reich nicht mehr erlebt. Jetzt hat uns die französische Justiz ein solches Erlebnis beschert. Sie gab der Klage des früheren Präsidenten Valery Giscard d'Estaing statt, der sich durch die Memoiren des Ex-Kaisers Bokassa I., ehemals Staatsoberhaupt der heutigen Zentralafrikanischen Republik, schwer herausgefordert fühlte

Eigentlich sollte man annehmen, daß einer so pittoresken Erscheinung wie Bokassa mit dieser Klage zuviel Ehre angetan wurde. Doch der Fall liegt wesentlich komplizierter. Es war ein vernichtender Schlag für das Ansehen Giscards, als vor Jahren ans Licht kam, daß er als Präsident Frankreichs den unbegreiflichen Fehler beging, von einer so zweifelhaften Figur wie Bo-kassa ein Diamantengeschenk anzunehmen. Daß er es später verkaufte und den Erlös für wohltätige Zwecke spendete, kam zu spät, um seinem Prestige wieder aufzuhel-

Da war es schon zu verstehen, daß er es für geboten hielt, den zerbrochenen Spiegel einstigen Glan-zes durch einen Schauprozeß gegen den mit seinen 15 Kindern im französischen Exil lebenden Ex-Kaiser zu kitten.

Juristisch war das ein leichtes Spiel. Von einem Bokassa war nichts anderes zu erwarten, als daß er mit seinen "Erinnerungen", die er unter dem Titel "Meine Wahrheit" verkaufen wollte, weit übers Ziel hinausschießen würde. Es war offensichtlich ein haßerfüllter und grotesk übersteigerter Racheakt dafür, daß sich Giscard zu spät entschlossen hatte, den durch seine Untaten berüchtigten und von den Stämmen Zentralafrikas gefürchteten Gewaltherrscher zu stürzen.

Als seine Memoiren in einem Bücherdepot beim Pariser Austerlitz-Bahnhof in Flammen aufgingen, saß Bokassa trauernd dabei und klagte: "Wir waren 12 Jahre lang Freunde. Er war in meinem Haus willkommen. Ich schenkte ihm Diamanten. Dafür hat er mich betrogen und aus dem Land gejagt." Es war eine für einen Kaiser bescheidene Auflage, die da in den Mülltonnen knisterte – knapp 8000 Exemplare. Giscard errang einen Sieg über einen unwürdigen Gegner. Der glei-che Half wie zu Zeiten Hitlers und der Inquisition verbranute mit diesen Büchern. Aber nie flogen Schriften ins Feuer, die solcher Beachtung weniger wert gewesen wä-

Die Blaue Blume blüht: "Deutsche Romantiker" in Zürich, Bern und München

### Haß in Paris Der Wald war Gottesdienst

ner Nationalgalerie und viele andere

Museen, die Sammlungen Schäfer

(Schweinfurt) sowie Thurn und Taxis

(Regensburg) und verschwiegene Pri-

vateigentümer: um Verpflichtungen

gegenüber dem Gemeinwohl zu erfül-

Während sich Zürich durch die Be-

schränkung auf drei Maler und drei

Zeichner sehr konzentriert dem The-

ma zuwendet, geschieht das in Bern in aller Ausführlichkeit und Breite

von der Graphik über die Zeichnung

bis zu Gemälden. Die Auswahl der

Künstler verrät hier, wie wenig präzi-

se der Begriff der Romantik eigent-

lich ist, denn man beginnt mit Anton

Graff, bezieht Goethes Zeichnungen

ein und spannt den Bogen bis zu den

höchst unromantischen Totentanzbil-

dern Alfred Rethels. Das umfaßt

Richters "Ikone der Romantik", die

Überfahrt am Schreckenstein", ge-

nauso wie Kochs Schmadribach-

fall", Overbecks (zweite Fassung der)

"Germania und Italia" oder Werke

von kaum noch bekannten Malern

wie Ernst Ferdinand Oehme, Franz

Theobald Horny oder den Brüdern

durch ihre Pedanterie, ein Zuviel an

anekdotischem Beiwerk, das die

Bilderzählung ins Nebensächliche ausufern läßt, langweilen, überra-

schen die Zeichnungen oft durch ihre Konzentration und Abstraktion. Das

klingt in Bern an und wird in Zürich

bei den Blättern aus Oslo - sie stam-

men aus dem Nachlaß von Johan

Christian Dahl, dem Norweger, der in

Kopenhagen studierte und dann in

Dresden lehrte - besonders einsich-

Hei allen drei Zeichnern fallt in

dieser konzentrierten Auswahl (35

Blätter von Friedrich, 82 von Dahl

und 17 von Heinrich) der Wandel der

Ausdrucksmittel auf, je nachdem, oh es sich um Naturstudien in Blei oder

um Stimmungsbilder in Aquarell

handelt. Dabei erweist sich Friedrich

allemal als der überlegene Meister.

Wo Heinrich durch Farben oder Dahl

durch Lavierungen einer Gebirgs-

landschaft Gestalt und Tiefe gibt, ge-

nügen Friedrich wenige gestaffelte

Während die Gemälde häufig

Romantische das Kranke\*, soll er gegenüber Eckermann gesagt haben. Das meiste Neuere ist nicht romantisch, weil es neu, sondern weil es . schwach, kränklich und krank ist, und das Alte ist nicht klassisch, weil' es alt, sondern weil es stark, frisch, froh und gesund ist. Wenn wir nach solchen Qualitäten Klassisches und Romantisches unterscheiden, so werden wir bald im reinen sein." Schön wär's. Aber das Rezept genügte schon zu Goethes Zeiten und Goethes Zeitgenossen nicht. Denn bald sahen sie in der Romantischen Schule Urdeutsches aus mittelalterlichem Geist, christlich verbrämt, neu erstehen. Seitdem changiert der Begriff zwischen positiven Gemütswallungen und negativen Anklängen an Weltund Wirklichkeitsflucht.

Mag der Streit zuerst auch um die Poesie gegangen sein, so wurde in Lob und Verdikt bald auch die Malerei einbezogen. Es dauerte allerdings recht lange, bis der Kanon der romantischen Bildwelt, so wie wir ihn heute zu sehen gewohnt sind, umrissen war. Und auch die Rangfolge der Künstler hat manche Veränderung erfahren. Caspar David Friedrich beispielsweise wurde noch zu seinen Lebzeiten in den Hintergrund geschoben und dann für viele Jahrzehnte vergessen. Heute gilt er als der erste unter den Romantikern und zugleich als der modernste. Das machen vier Ausstelhingen in Zürich, Bern und München deutlich, mit denen sich Deutschland selbstbewußt und zugleich in seiner politischen Zwiespältigkeit präsentiert

Im Kunsthaus Zürich sind Gemälde von Caspar David Friedrich, Karl Friedrich Schinkel und Carl Blechen aus der Nationalgalerie Berlin (West) zu sehen. Ergänzt durch Zeichnungen von Friedrich, Johan Christian Dahl und August Heinrich aus dem Besitz der Nationalgalerie Oslo. In Bern führt gleichzeitig die "DDR" ihre Romantiker-Bestände aus Berlin, Dresden, Greifswald, Karl-Marx-Stadt, Leipzig, Weimar und Zwickau unter der Oberzeile "Traum und Wahrheit" vor. Das Nebeneinander muß genügen, wo ein Miteinander nicht möglich ist.

In München glänzt man dagegen mit internationalen Verbindungen. Im ehemaligen Wertpapiersaal der jetzt 150jährigen Bayerischen Hypotheken und Wechsel-Bank an der Theatinerstraße eröffnete die seit dem Herbst 1983 bestehende "Hypo-Kulturstiftung" ihre mehr als 600 Quadratmeter große Kunsthalle mit einer Ausstellung von 100 Gemälden sowie 40 Aquarellen und Zeichnungen unter dem pauschalisierenden Titel "Deutsche Romantiker: Bildthe-

Hier irrte Goethe: "Das Klassische men der Zeit von 1800 bis 1850". Man seinem gerade erschienenen Band hatte dieses Thema gewählt, weil es über die "Malerei der Romantik in über die "Malerei der Romantik in relativ leicht und unkompliziert zu Deutschland" (in dem er ohne den realisieren sei. Doch so leicht, wie Zwang zur Rücksichtnahme auf die sich die Veranstalter das zunächst ge-Berührungsängste der "DDR" Bilder dacht haben mochten, war es dann aus Ost und West nebeneinanderstelnicht. Man ließ seine Beziehungen len kann) hervorhebt, daß das Zeichspielen - bis zur Leningrader Ereminen in den Jahrzehnten von um 1800 tage und zum Pariser Louvre - man bis um 1830 dem Malen zumindest bemühte die Hamburger Kunsthalle ebenbürtig werden konnte. erfolgreich, das Niedersächsische Unter dem milden Lichte der Glas-Landesmuseum Hannover, die Berli-

decke im Hypo-Kunstsalon werden den "Deutschen Romantikern" die klassizistischen und heroischen Landschaften Joseph Anton Kochs wie das späte Biedermeier zugezählt. Sogar Menzel wurde einbezogen: mit der unverstellten Wirklichkeit seines Schlafzimmers im Berliner Hause Ritterstraße 43 anno 1847 und einem Ausblick aus dem Fenster auf das Vieleriei der Gärten und Hinterhäu-

Weil Berlin seinen Schinkel-Bestand dem Zürcher Kunsthaus versprochen hatte, nahm man halt den Gotischen Dom am Wasser" von der Wand der Neuen Pinakothek. Börsch-Supan erkannte das Bild kürzlich als eine Kopie Karl Eduard Biermanns aus dem Jahre 1830 (17 Jahre nach dem nicht mehr existierenden Original). Auch den einzigen Waldmiller dieser Veranstaltung hatte man über den kurzen Weg dann selber parat: den herzigen Kinderreigen im Wiener Wald eines Vorfrühlings zwischen 1860 und 1865, nicht mehr ganz innerhalb des selbstgesteckten zeitlichen Rahmens, doch allemal heiter und von hellem Liebreiz, also gut für diesen Zweck einer volkstümlichen Eröffnungsschau, der dann Ende September die scheppernden und lahilen Apparatebau-Parodien des unterhaltsamen Jean Tinguely folgen werden.

Von den Raffael- und Dürer-Adaptionen der frommen Lukasbrüder des römischen Overbeck-Kreises, für deren hohe Ansprüche die Kräfte nur selten reichten, his zu den Staffageund Genremalern des Biedermeier ist ein weiter Weg. Dazwischen liegt und in der fünfteiligen Begriffsgruppierung dieser Ausstellung kaum abgesondert - das tiefe Gotteserlebnis der Dresdener Frühromantiker Friedrich, Dahl und Carus, Der Wald war der Dom und das Wandern in der Schöpfung ein Gottesdienst.

Die Romantiker erscheinen uns somit heute – Goethe sei's geklagt – viel eber als die Gesunden. ALEXANDER ERXLEBEN

Bern: bis 4. Ang.; Katalog 38 ahrs. Zürich: bis 11. Ang.; Katalog Zeichnungen 30 ahrs. Katalog Gemälde 40 ahrs, beide maan-men 30 ahrs. Minchent bis I. September, Katalog 25 Mark, im Buchhandel, Hirmer-Verlag, 34 Mark, Jens Christian Jensen, "Malerei der Roman-tik in Deutschland", Duldent Buchverlag, Köln, 158 S., 40 Farbtafeln, 53 Zeichnungen, 79 Mark.

Limen, um die "Höbenzüge und Niederungen mit Baumbestand bei Teplitz" festzuhalten. Hier bestätigt sich, was Jens Christian Jensen in Nürnberg: "Johannes-Passion" szenisch aufgeführt





C. D. F. (Ost): "Kreidefelsen auf Rügen" FOTOS: KATALOG

#### Deutsche Einflüsse? - Diskussion in Jerusalem

### Nicht nur Kaffeeklatsch

Welchen Beitrag hat das deutsche Judentum für Israel geleistet? Sind es neben dem Kaffeklatsch und der "Schlafstunde" Gründlichkeit, Geradheit und Pünktlichkeit? Stammen die pädagogischen Grundlagen der Erziehung in den Kibbuzim aus deutschen Schulen? Sind wesentliche gesellschaftliche Verhaltensnormen, deren Fehlen die Älteren in Israel immer wieder beklagen, deutschen Ursprungs? Diesen Fragen ging eine Podiumsdiskussion der Vereinigung der Einwanderer aus Mitteleuropa im Jerusalemer Israel-Museum nach.

Zuerst widmete man sich auf dem Podium dem Zusammentragen der Eigenschaften, die die "Jeckes", die deutschen Juden, angehlich ins Land gebracht haben. "Ernsthaftigkeit und rationelles Denken", meinte Danny Rosolio, der Leiter der Rahmenorganisation aller Wirtschaftsverbände der Gewerkschaft Histadrut. Und er hatte dafür auch ein Beispiel parat: Mein Vater, ein Musiker, beschloß 1922 nach Palästina auszuwandern. Da er wußte, daß Klaviere im Lande fehlen, lernte er Flöte."

Man war sich einig, daß es kaum ein Gehiet giht, auf dem die deutschen Juden nicht Einfluß gehabt hätten - mit Ausnahme der Politik. Das mag an dem tradierten deutschen Vorurteil Politik verdirbt den Charakter" gelegen haben, aber auch daran, daß die deutschen Juden häufig Jura studierten und dementsprechend eher der Exekutive als der Legislative zuneigten. Wagemut und Phantasie, konstatierte man einmütig, war nicht Sache der Juden deutschen Ursprungs.

Zugleich registrierte man, daß Überlieferungen, die Juden einst aus Deutschland nach Palästina gehracht hätten, im Schwinden seien. Daran hat natürlich der Holocaust, durch den alles Deutsche in Mißkredit geriet, wesentlichen Anteil. Doch Asriel Hildesheimer, ein Mann der Kibbuzbewegung, wie Schlomo Simonson, Historiker an der Universität Tel Aviv, traten dafür ein, sich nun wieder auf die Wurzeln des deutschen Judentums zu besinnen und sie für Israel fruchtbar zu machen.

LILI EYLON

#### **JOURNAL**

Mitterrand und Kohl bei Festival "Europa Cantat" dpa, Straßburg

Das diesjährige Festival "Europa Cantat" wird am 18. Juli in Straßburg in Anwesenheit der Schirmherren, Präsident Mitterrand und Bundeskanzler Kohl eröffnet. Zu dem bis zum 28. Juli dauernden 9. Festival werden etwa 4000 junge Chorsänger aus 27 Staaten erwartet. Am 19. Juli ist als deutscher Beitrag Johann Sebastian Bachs \_h-Moll-Messe" mit dem Jungen Kammerorchester und Landesjugendchor Baden-Württemberg angesagt. Dirigent ist der Leiter der Internationalen Bachakademie Stuttgart, Helmuth Rilling.

Deutsche Gruppe Textilkunst 1985

DW. Osnabrück Mit neuen Arbeiten stellt sich die Deutsche Gruppe Textilkunst derzeit in der Dominikanerkirche in Osnabrück vor. Der Gruppe gehören 24 Künstler an, die sowohl traditionelle wie auch unkoventionelle Techniken des textilen Kunstwerkes pflegen. So sind in Osnabrück Wandteppiche wie Textil-Skulturen zu sehen. Die Ausstellung dauert bis zum 4. August und wird anschließend vom 10. August bis 8. September in der Stuttgarter Galerie "Kultur unterm Turm" gezeigt.

"Für Max Liebermann" in Ost-Berlin

dpa, Berlin Eine Ausstellung mit dem Titel Für Max Liebermann" aus Anlaß des 50. Todestages des Künstlers ist bis Ende August in der Ostberliner Nationalgalerie zu sehen. Die Staatlichen Museen Ost-Berlins und die Akademie der Künste der "DDR" veranstalten gemeinsam diese "Schwarzweiß-Ausstellung" mit 281 graphischen Arbeiten, zehn Gemälden und zehn Plastiken.

Früh-Emanze und romantische Autorin

dpa, Düsseldorf Die einen schätzen sie wegen ihrer Zeilen im Stil der Romantik, für andere ist sie ein Vorbild der Emanzipation: Bettina von Arnim. An sie erinnert zum 200. Geburtstag eine umfangreiche Dokumentation, ab Sonntag his zum 15. September im Goethe-Museum der Stadt Düsseldorf zu sehen. Die knapp 300 Schaustücke der Ausstellung beleuchten ein Leben zwischen literarischer Klassik und revolutionärer Auseinandersetzung im Zeichen der Frühindustrialisierung. Die zum Teil schon in Frankfurt gezeigte Ausstellung geht anschließend nach Berlin und München.

Neue Kinoprogramme künftig donnerstags

dpa, Wiesbaden Mit dem Bundesstart des neuen James-Bond-Films "Im Gesicht des Todes" am 8. August werden die Filmtheater der Bundesrepublik einschließlich West-Berlins den Programmwechsel von bisher Freitag auf Donnerstag vorverlegen.

Josef Mühlberger † dpa, Eislingen

Josef Mühlberger, Erzähler, Dra-matiker und Übersetzer tschechischer Lyrik, ist am Dienstag in Eislingen verstorben. Im Mittelpunkt der Werke des 1903 im böhmischen Trautenau geborenen Autors standen Geschichte und Landschaft der sudetendeutschen Heimat sowie der Zweite Weltkrieg. Zu seinen Veröffentlichungen zählen eine Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen und mehrere Bücher über die Staufer. Mühlberger war u. a. Träger des Eichendorff-, des Adalbert-Stifter- und des Andreas-Gryphius-Preises. Mühlberger studierte in Prag und Upsala. Zwischen 1936 und 1945 erhielt er Publikationsverbot. Nach dem Krieg arbeitete er als Redakteur und freier Schriftsteller.

Deutsch-französische Flußfahrt des Goethe-Instituts

### Künstler in einem Boot

tisch-diplomatischem als kulturellem Feld begegnet um sich einander anzunähern und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu prüfen. Egon Graf Westerholt, Direktor des Goethe-Instituts in der lothringischen Metropole Nancy, wollte zum Aufholen von möglicherweise Versäumtem einen originellen Beitrag leisten. Er had 16 französische und 18 deutsche bildende Künstler, Maler, Bildhauer, aber auch Galeristen, Kulturdezernenten, lokale Volksvertreter und Ministerialbeamte aus dem kulturellen Bereich, zur Reise mit einer Dampfschiffshrtsgesellschaft ein. Als Vehikel für das tzaute Beisammensein wählte er zwei Flüsse, die sich geographisch wie symbolisch anboten: Mosel und Rhein. Graf Westerholt: "Was uns jahrhundertelang trennte, soll .uns nun zusammenführen."

Man bewegte sich also per Schiff von Trier über Köln nach Düsseldorf. Die Tour begann am 30. Juni und endete gestern vormittag. Empfänge, Stadtführungen, Museums-Besuche, Filmvorführungen und Dia-Veranstaltungen sowie Referate über die deutsche und die französische Kunstszene bestimmten das Programm. Andererseits gab es aber auch für die einzelnen Teilnehmer Gelegenheit, Beispiele des eigenen Werkes in Diapositiven Interessierten vorzufihren.

Nicht nur die Kunst, mehr noch der Kunstbetrieb trennt beide Länder, wie sich schnell herausstellen sollte. Frankreich ist ein zentralisierter, die Bundesrepublik ein dezentralisierter Staat, Das wird bei der Kultur nicht weniger sinnfällig als bei der Politik. Hinzu kommt, daß Frankreich seit vier Jahren sozialistisch regiert wird, was den Trend zur staatlichen Planung und Verteilung verstärkt, selbst wenn der Sozialist Jack Lang für die Entfaltung der Kreativität in Frankreich mehr getan hat als manche seiner Vorgänger. Aber daß, wie ein Mann aus dem Pariser Kulturministerium erläuterte, ein ganzes Spinngewebe von staatlichen Verteilungs-Instrutionen den Kunstbetrieb bis in die femsten Verästelungen des Lan-des gängelt, indem er die für würdig Befundenen mit Geld ausstattet, wollte den deutschen Reiseteilneh-

mern meht in den Kopf. Die Düsseldorfer Bildhauerin und

Deutsche und Franzosen sind sich
seit Jahrzehnten mehr auf poliverdutzten Jacques Guillot aus Paris verdutzten Jacques Guillot aus Paris (\_die Künstler sollen Frankreich darstellen!") scharf in die Parade: Dies alles rieche verdächtig nach staatlicher Kunstlenkung, ersticke die schöpferische Freiheit und rücke Frankreich in die Nähe staatskunstschaffender totalitärer Staaten.

Frau Mahn fand sich nicht nur von ihren Landsleuten bestätigt, die jede "Demokratisierung" der Kunst als deren Verfremdung ablehnten und einem hemmungslosen Individualismus das Wort redeten, sondern zum Erstaunen der Franzosen auch von Marie-Noelle Dupuis, einer französischen Bildhauerin, die seit vier Jahren zusammen mit einem deutschen Partner eine Galerie in Köln betreibt und sich schon einen Namen im rheinischen Kunstbetrieb gemacht hat.

Vierjährige Beobachtung der französischen Kulturszene von außen im Vergleich zu der ihres Gastlandes habe ihr die Augen für das merkwürdige Abnehmen des kulturellen Prestiges Frankreichs geöffnet. Frankreich sei heute auf den großen internationalen Ausstellungen unterrepräsentiert, und dies habe es einer Selektionsmethode zu verdanken, in der nicht mehr der Markt, sondern der "Apparat" bestimme, was Kunst sei, Mangelnder Kontakt mit der Umwelt aber, gar der nächstgelegenen, führe zur Inzucht.

So verlangte denn alles im Chor nach mehr Austausch, Durchdringung, mehr "Freiheit" für die französischen Freunde, nach Abbau der Sprachbarriere. Frau Dr. Hammer vom Kölnischen Kunstverein führte vor, wie der Kunst in Deutschland geholfen werden kann, ohne Vater Staat um Geld zu bitten, und wie es zu einem gedeihlichen Einvernehmen zwischen Künstler und Publikum durch die Magie des Vermittlers kommt. Alle bedauerten das Schwinden der Mäzene und daß man Kartoffeln leichter über Europas Grenzen

bringen könne als Kunstwerke. Die Reise endete in Kölner und Düsseldorfer Galerien. Am Schluß war man sich wirklich nahe gekommen, näher jedenfalls als die "Schriftsteller aus fünf Ländern, die man vor einigen Wochen pompös von Basel nach Rotterdam befordert hatte,

ohne sie gesprächgig zu machen. AUGUST GRAF KAGENECK Alle Türen öffnen sich Schluß alle wieder in den Chor zu-

Menschen wie du und ich. Leute von heute, die Leid erfahren haben. Mit hängenden Köpfen ziehen sie durch den Zuschauerraum des Nürnberger Opernhauses auf die Bühne. Stellvertreter des Publikums, das zur Eröffnung der Internationslen Orgelwoche einer szenischen Aufführung der Bachschen "Johannes-Passion" beiwohnt.

Sie unterscheiden sich kaum. Ihre Kleidung, von Reinhard Heinrich in austauschbarem Weiß, Grau und Schwarz gehalten, ist die unsrige. Erst nach der Anrufung Christi wird Geschichte wieder Gegenwart. Mit den Gewändern, die sie anfangs über ihren Armen tragen, mit den Kopfbedeckungen, die sie sich wenig später aufsetzen, differenziert sich allmählich ihre Aktion. Aus einem namenlosen Chor klagender Personen wird nach und nach eine Schicksalsgemeinschaft, die sich der Passion spielerisch erinnert.

Christian Poppelreiter (Regie) und Hans-Jochen Irmer (Dramaturgie) lassen von der ersten Szene an niemanden in Zweifel darüber, als was sie Das Leiden unseres Herrn Jesu Christi nach dem Evangelisten Johannes von Johann Sebastian Bach" eigentlich begreifen: als ein bürgerlich-protestantisches Oratorium, das man korrekterweise als musikalisches Volksdrama oder als epische Oper bezeichnen müßte.

Denn aus der Mitte der Gemeinde heraus erfolgt jede Aktion, das Volk ist in seinen wechselnden "Verkleidungen" zugleich der Ur-Grund wie der Adressat der Handlung, Insofern erscheint es ganz sinnvoll, wenn am

rücktreten. Die Türen des Theaters öffnen sich. Das Licht im Zuschauerraum geht wieder an. In Wechseln mit einem imaginären Chor, dessen Stimme aus der Höhe des Ranges erschallt und dem Ganzen etwas Utopisches, etwas Hoffnungsvolles gibt, singt das Ensemble die Worte des Chorals.

Die beiden machen also aus der

Johannes-Passion" kein billiges Theater: Poppelreiter, wie Irmer in Dresden geboren und aufgewachsen, war in der Vorbereitungsklasse des Kreuzchores. Unter Felsenstein spielte er einen der Knaben in der "Zauberflöte". Seine "Alcina" an der Deutschen Staatsoper in Ost-Berlin ist als vielleicht phantasievollster und gleichzeitig konsequentester Beitrag zum Händel-Jahr weithin anerkannt. Er weiß, was er tut, weiß es wie Irmer, der sich als Dramaturg des Berliner Ensembles wie als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Komischen Oper einen Namen gemacht hat und die meisten Arbeiten Pöppelreiters (auch das Ring"-Projekt in Graz) betreut.

Nichts ist in Nürnberg auf einen bloßen Effekt hin angelegt. Gerade im Verhältnis Jesus/Judas ermöglicht die Aufführung trotz aller inszenatorischen Strenge bedenkenswerte Einsichten. Sie intensiviert nicht allein das Erlebnis, indem sie dem kompositorischen Kontext eine visuelle Dimension gibt. Sie zwingt nicht zuletzt durch die starke Anteilnahme des Ensembles unter Leitung Wolfgang Gaylers zu einer aktiveren Auseinandersetzung mit dem Werk, als das sonst wahrscheinlich üblich ist.

**KULTURNOTIZEN** 

Zum Hörspiel des Monats Juni wählte die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste in Frankfurt Holthausen zu sehen ist. Ingomar Kieseritzkys "Desaster Club" in der Regie von Dieter Hassel-

Eine Max-Kommerell-Ausstellung zeigt das Schiller-Nationalmuseum in Marbach bis 22. September.

Ein "Literaturbüre", das jungen Autoren aus Westfalen mit Rat und Tat zur Seite stehen soll, hat in Unna seine Arbeit aufgenommen.

Tansend Grüße aus dem Sauerland heißt eine Ansichtskarten-Aus- Mark

stellung zur Postgeschichte, die bis 20. Juli im Museum Schmallenberg-

HARTMUT REGITZ

Manumentalwerke von Bernard Buffet zeigt die Stadt Toulouse bis 30. August

"Glas-Zeit" nennt der Finnische Glaskiinstler und Designer Timo Sarpaneva seine Glasunikate, die zusammen mit Entwürfen für industriell gefertigte Glaskollektionen bis zum 28. Juli im Museum für Kunst und Kulturgeshichte in Dortmund zu sehen sind. Der Katalog kostet 18

U-Bahn-Liebe auf den zweiten Blick Sie ist dick, nicht mehr ganz jung und arbeitet in einem Bestatofferiert sie ihm, und so beginnt eine tungsinstitut. Er ist groß, schlank,

blond, jung, verheiratet und U-Bahn-Fahrer in München. Er empfindet es als glücklichen Zufall, daß sich hisher noch keiner unter eine Bahn geworfen hat die er fährt. Doch während er täglich seine Arbeit verrichtet, spioniert sie ihm nach, versucht seine Aufmerksamkeit zu erringen, wirft ihm glutvolle Blicke zu. Aber er merkt es nicht, denn häßliche dicke Frauen gegen Ende Dreißig gibt es viele, und an dieser korpulenten Dame im schlecht sitzenden Rock ist nun wirklich überhaupt nichts dran, was sein Interesse wecken könnte.

Sie aber gibt nicht auf. Sie arbeitet an sich. Nicht etwa, daß sie nun Diät lebt. Aber sie hüllt ihren barocken Körper in hübschere Gewänder, leistet sich eine passable Frisur, schminkt sich - und spricht das Ziel ihrer Verliebtheit endlich an. Ein Eis

völlig verrückte Liebesbeziehung, die von vorneherein zum Scheitern verurteilt ist, weil er, ihr "Zuckerbaby", nicht den Mumm hat, aus seiner unglücklichen Ehe auszubrechen.

Neu im Kino: P. Adlons Film über ein hilflos-komisches Paar - "Zuckerbaby"

Regisseur dieser "Amour Fou" ist Percy Adlon, der einst durch "Celeste" berühmt wurde. Einen Film von heute, gedreht in den Neonfarben von heute, habe er im Sinn gehabt, sagt Adlon, als er das Münchner Unikum. die "Mutter der Subkultur", Marianne Sägebrecht, für die Rolle der liebenden Dicken engagierte. Ihren Freund, den "Huber", spielt Eisi Gulp, ein blasser, lieber Bursche, dem man glauht, daß er sich in das "Häßliche Entlein" verguckt, und dem man auch glaubt, daß er schlicht zu passiv und zu träge ist, um seiner Geliebten wegen das eheliche Nest zu verlassen.

Adlon zeigt sich auch hier einmal mehr als ein empfindsamer Meister

des Kammerspiels, der leisen Tone. selbst wenn er das Boudoir der Heldin in grelle Farben taucht. Es gibt wunderschöne Momente in diesem durchweg heiteren Film, der sich freilich nie auf Kosten seiner umdlichen Hauptfigur einen Spaß erlaubt. Sucht man eine Botschaft in Adlons kleinem Spiel, dann mag das die alte Lehre sein, daß jeder Mensch ein Recht auf Liebe hat, sei er nun dick oder dünn, alt oder jung. Was bei diesem Zweierstück allerdings stört. das sind seine gelegentlichen Überhöhungen, die Verfremdungen, das Zelebrieren von Trivialitäten. Und zu lang ist "Zuckerbaby" mit seinen vielen Aufnahmen von den Schienensträngen unter Tage auch, denn für die Liebesgeschichte sind sie völlig belanglos. Die vollzieht sich dann doch über der Erde und nicht im Orkus unter München.

M. v. SCHWARZKOPF

### In Henley sind nur die 🌌 Ruderer echauffiert

S. HELM, Henley-on-Thames Seit gestern können die vornehmen Müßiggänger im Reich der Queen zwischen Tennis und Rudern wählen: Während in Wimbledon Halbfinale und Finale ausgetragen werden, gehen in dem bübschen alten Themse-Städtcben Henley die Achter, Vierer, Zweier und Einer an den

Start. Vier Tage lang.
Die "Henley Royal Regatta",
wie das seit 1839 ausgetragene
Ruderrennen offiziell heißt, ist eines der traditionellen Ereignisse dessen, was Englands "High-Society" die "Season" nennt. Ein bunter Reigen sportlicher Ereignisse, die seit je auch gesellschaftlicher Treff und inoffizieller Laufsteg für die Mo-deschöpfer sind. Das Royal Ascot ist der Auftakt für diese Drehscheibe sportlicher Erelgnisse, bei denen sich nur die Aktiven echauffieren. Wimbledon, Henley, das Derby von Epsom und zum Abschluß die Segelregatta von Cowes - da zeigt man" sich

In diesem Jahr gehen 348 Ru-derteams an den Start, 81 davon aus zwölf nicht-britischen Ländern. Aus der Bundesrepublik kam ein Achter von der Universität Hannover, der gegen das Team der amerikanischen Eliteuniversität Princeton um den "Ladies Plate" antreten sollte, aber vorzeitig ausschied.

Es war ein Deutscher, dem Henley seinen "königlichen" Status verdankt, Queen Victorias Prinzgemahl Albert, Seit er 1851 erster königlicher Schirmherr von Henley wurde, hat die Regatta stets den Monarchen als Schirmherrn gehabt. Am Sonntag wird Prinz Andrew erstmals die Siegerpokale überreicben.

Ein Ehrenamt, das vor ihm schon zählreiche Prinzen und Botschafter ausübten, einmal sogar eine ausländische Fürstin: Gracia von Monaco.

Henley ist so vornehm, daß man ohne Beziehungen als Zuschauer nicht zugelassen wird. Man muß Beziehungen haben zu einem Mitglied des Henley-Royal-Regatta-Clubs, der das ge-sellschaftliche Ruderereignis des Jahres ganz privat ausrichtet. Die Gäste werden dennoch kräftig zur Kasse gebeten: Die Eintrittskarte kostet (je nach Tag) neun bis 16 Pfund. Dafür darf man dann an den Ufern der Themse wandeln, auch mal den Ruderern einen Blick gönnen, ansonsten aber ein Ritual zelebrieren, wie es das nur in "Merry Old England" gibt.

Uniform ihrer "Public School"
(je befleckter und ungepflegter,
um so vornehmer). Man trinkt
Champagner (12 000 Flaschen
im Vorjahr). Es wurden gut
40 000 Liter Pims konsumiert
und 1300 Pfund Roastbeef, denn
in Henley wird gelunght, oder in Henley wird geluncht, oder die Leute lagern sich zum Pick-nick. 1200 Mal wurde "Afternoon Tea" verkauft, wie die WELT im Gespräch mit den Veranstaltern erfuhr. In diesem Jahr rechnet man mit 80 000 Zuschauern und Einnahmen in Höhe von 2,4 Millionen Mark.

Auch bei der vornehmsten Ruderregatta der Welt scheuen sich Glacéhandschuhe nicht vor der Berührung mit schnödem Mammon. "Wir erhalten keinen Penny staatliche Subvention", sagte man uns. Zuschüsse und Henley - das wäre wie die Faust

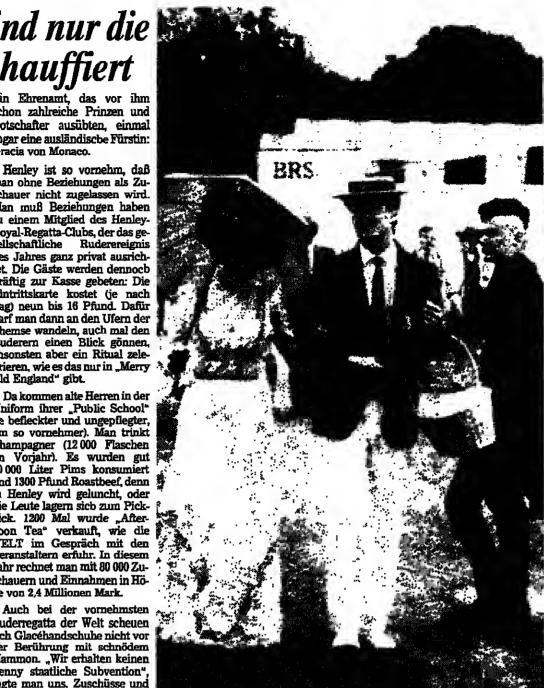





ie Zuschauer geben sich vornehm. Man ist unter sich. Auch der Punker (links im Bild) erhielt seine Eintrittskarte nur dank bester Beziehungen. Schließlich ist die "Heniey Royal Regatta" nicht irgendein Ereignis auf den Britischen Inseln, sondern einer der Glanzpunkte der jährlichen "Season", Picknickkorb, Champagner und frische Erdbeeren sind obligat. FOTOS: REX FEATURES (Z)/ALLSPORT

ihm dieser auch erscheinen mochte.

Es hatte etwas von der Aura einer römischen Arena an sich, als Scholl

gegen 8.45 Uhr den Saal betrat: Der

Daumen des Publikums zeigte nach

unten: "Ich bin gekommen, um zu

sehen, wie dieser Mann verurteilt wird erklärte eine ältere Frau frank

und frei. Der Taxifahrer auf dem Weg

zum Gerichtsgebäude hatte an den

Kolonnaden schon unverblümt dar-

auf aufmerksam gemacht: "Hier hat

Der auf diese Weise schon Vor-Ver-

urteilte selbst bebte sichtlich vor in-

witter setzte er seinerseits eine wort-

gewaltige Detonation entgegen, um

deretwillen wohl mancher schon ge-

kommen war. Scholl schrie, bleich

vor Zorn - was er sagte, blieb unver-

ständlich; daraus konstruierte sein

Frankfurter Anwalt Egon Geis später

flugs einen weiteren Befangenheits-

antrag gegen den Vorsitzenden Rich-

ter; dieser habe Scholl ein Statement

der Presse gegenüber verweigert. Aus

politischen Gründen. Scholl ist Lan-

desvorsitzender der rheinland-pfälzi-

schen FDP gewesen und Richter Hertweck ist CDU-Lokalpolitiker in

Baden-Baden. Es muß abgewartet werden, ob dies als Begründung aus-

Scholl, dessen Ohren tatsächlich

besonders groß erscheinen (unter an-

derem will ihn daran ja der Juwe-

liers-Junior wiedererkannt haben), ist

eine elegante, unnahbar wirkende Er-

scheinung. Wenn er mit seinem schwarzen Ledermäppchen unter

dem Arm der viel zu kleinen Anklage-

bank zustrebt, vermittelt der ehemali-

ge bochdotierte Hauptgeschäftsfüh-

rer des Deutschen Pharma-Verban-

des den Eindruck, als wolle er die

Verhandlung leiten. Welch groteske

Verdrehung der Wirklichkeit.

nung Dem Blitzlichtge

Scholl den Juwelier überfallen.

#### Ein Zusatzmotor bringt "Giotto" auf Umlaufbahn

dpa, Darmstadt Ein erstes kritisches Manöver zu Beginn ihrer 700 Millionen Kilometer langen Reise zum Halleyschen Kome-ten hat die Raumsonde "Giotto" erfolgreich hinter sich gebracht: 30 Stunden nach dem Start mit der En-ropa-Rakete "Ariane" in Kourou (Französisch Guyana) wurde vom Kontrollturm im Europäischen Operationszentrum für Weltraumforschung (ESOC) in Darmstadt am Mittwoch abend der Zusatzmotor von "Giotto" gezündet und der Satellit damit auf seine planmäßige Umlaufbahn um die Sonne eingeschossen. Bisher verlaufe "alles genau nach Flugplan", teilte ein ESOC-Sprecher gestern mit. Die nächste, für das ganze Unternehmen entscheidende Phase stehe morgen bevor, wenn die Antenne des Satelliten genau auf die Erde ausgerichtet werden müsse. "Giotto" soll in acht Monaten Aufnahmen von Kern und Schweif des legendären, alle 76 Jahre auftauchenden Kometen Halley machen.

#### Moped als Erfolgsprämie

dpa, Nen-Delhi Der größte indische Bundesstaat Uttar Pradesh unternimmt ungewöhnliche Schritte, um die Geburtenrate seiner derzeit 115 Millionen Menschen umfassenden Bevölkerung zu senken. So bekommt jeder, der 55 Menschen dazu überredet, sich sterilisieren zu lassen, vom Familienplanungsministerium ein Moped.

#### Dreifacher Mörder?

dpa, Köln Im Kölner Mord-Ermittlungsfall um den Tod zweier Schwestern und eines zweijährigen Kindes ist der 29jährige Vater des Kindes unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Er soll in der vergangenen Woche nach Angaben der Polizei seinen Sohn, dessen 23jährige ledige Mutter sowie ihre 14jährige Schwester getötet haben. Der Beschuldigte wurde gestern dem Haftrichter vorge-

#### Fluglotsen streiken

SAD, Madrid An den Sommer-Wochenenden. vom 14. Juli an, wollen Spaniens Fluglotsen streiken. Dies teilte der Bundesverband der Fluglotsen dem Ministerium für Transport und Tou-rismus mit. Der Streik dauert abwechselnd von Sonntag null Uhr bis Montag 24 Uhr und Sonnabend nuli Uhr bis Sonntag 24 Uhr. Am Sonntag, dem 15. September 24 Uhr, wird die Aktion beendet. Die Fluglotsen wollen auf die technischen Mängel und Ausfalle hinweisen, die sowohl das Radarsystem als auch die telefonischen Verbindungen der Flughäfen

#### Zigarettenfabrik belagert

Die einzige Zigarettenfabrik Israels, die Firma Dubek in einem Vorort von Tel Aviv, wurde gestern von Rauchern und von streikenden Tabakwarenhändlern buchstäblich belagert. Anlaß des Ansturms war die Ankündigung, daß die Fabrik nach 13tägigem Streik, der die Regale der Geschäfte geleert hatte, die Produktion wiederaufgenommen habe.

#### Ein Wochenende ohne Stau AP, München

Urlaubsreisende haben am kommenden Wochenende nach einem Bericht des ADAC in München von gestern die letzte Chance, auf den Hauptreiserouten relativ zügig voranzukommen. Der Ferienbeginn in Rheinland-Pfalz und im Saarland habe nur auf wenigen Strecken zähflüssigen Verkehr und Staus zur Folge. Mit dem großen Urlauberansturm wird erst am Wochenende darauf gerechnet, wenn die Ferien in Hessen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen beginnnen.

#### 4,8 Promille überlebt

dpa, Frankfurt Einen Alkoholgehalt von 4,8 Promille Alkohol im Blut hat eine 32jährige Frankfurterin überlebt. Die Frau habe allerdings mehrere Tage auf der Intensivstation mit dem Tode gerungen, berichtete gestern die Polizei. Die 32jährige hatte laut Polizei am Mittwoch vergangener Woche ein parkendes Auto gerammt, war - so die Schilderung von Zeugen - aus ihrem Wagen gestiegen, hatte sich den Schaden angesehen und war dann schnell davongefahren.

Fliegen

#### Phosphate verboten

In der Schweiz dürfen Waschmittel für Textilien ab Juli 1986 keine Phosphate mehr enthalten. Das beschloß etzt die Regierung in Bern, um die Phosphatbelastung der überdüngten schweizerischen Seen zu verringern Die Phosphate sollen durch Zeolithe - nicht lösliche Natrium-Aluminium-Silikate – und Nitrilolessigsäure ersetzt werden.

#### ZU GUTER LETZI

Die Arbeit des Bundesgesundheitsamtes in Berlin dient der Gesundheit der Bevölkerung \* Aus dem Pressedienst des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Ge-

In Ungarn bimmeln neuerdings die Glocken anders als irgendwo in der Welt. Das hat nichts mit Politik zu tun. Vielmehr mit einer Erfindung, die es möglich macht, Kirchenglokken nicht wie üblich aus Bronze zu gießen, sondern aus Aluminium. Nach Ansicht der Ungarn könnten die Aluminiumglocken nunmehr auch in uralten Kirchen in aller Welt geläutet werden, wo bisher die Bronzeglocken stumm bleiben mußten. Hunderte Glockentürme von Kircben, die als Kunstdenkmäler besind your Zahr Zeit derartig angenagt, daß befürchtet werden muß, durch die Schwingbewegungen der schweren Glocken aus Bronzeguß könnten die baufälligen Kirchtürme wie Kartenhäuser in sich zusammenfallen.

Die Glocken aus Aluminium haben angeblich nicht nur einen äußerst schönen und reinen Klang; sie sind im Gegensatz zu den schweren Bronzeglocken auch erheblich billiger und schneller berzustellen. Während für eine "Traditionsglocke" aus Bronze mindestens drei Monate Herstellungszeit benötigt werden, können Aluminiumglocken in zwei Tagen "läutbereit" gemacht werden.

Mit dieser bereits patentierten Erfindung der beiden ungarischen Kunstgewerbler Edith Oborzill und Tibor Jeney dürfte das kommunistische Ungarn den Kirchenvätern in Ost und West nicht nur einen großen Dienst erwiesen haben. Unlängst bimmelten diese Glocken zum erstenmal beim berühmten Glockenspiel in der Burg von Budapest.

Aber den Aluminiumglocken von Budapest dürfte dennoch ein wesentlicher Makel anhaften. In Wien äußerte sich der Dombaumeister von Sankt Stephan, Kurt Stögerer, über die neue Erfindung: "Es kommt nicht so sehr auf das Gewicht einer Glocke an, sondern auf die Horizontalkräfte, die durch das Schwingen des Glockenklöppels und der Glocke auftreten. Diese Bewegungen können meiner Meinung nach auch durch leichteste Aluminium-Glocken nicht vermindert werden. Außerdem glaube ich auch, daß große Glocken aus Leichtmetall eher an den Klang einer Kuhglocke erinnern." Der Dombaumeister erinnert sich, daß auch die berühmte "Pummerin" im Stephansdom einmal mit einem Aluminiumpel ausgerüstet worden sei, der wie ein Bleistift brach.

In der seit dem Jahre 1599 bestehenden Innsbrucker Glockengießerei Grassmayer, die pro Jahr 200 Glokken in alle Welt liefert, erklärte Gießereiexperte Peter Pitschl der WELT: "Es ist völlig unmöglich, Glocken aus Aluminium ernst zu nehmen. Noch immer gilt das tausend Jahre alte Rezept: Nur eine Glocke mit einem Anteil von 80 Prozent Kupfer und 20 Prozent Zinn garantiert die Klangqualität. Schon bei einer Reduzierung des Zinnanteils auf 14 bis 15 Prozent klingt die Glocke wie eine Stahlglocke. Bei einem Anteil von zwei bis drei Zehntel Aluminium ergäbe ein solcher Bronze-Zinn-Alu-Glockencocktail keinen Klang."

Kurz nach dem Krieg, als man infolge Zinnmangels der "Glockenspeise" Silber beimengte, kam man davon schnell wieder ab. Ingenieur Pitschl: "Schon bei einer Beimengung von nur einem Prozent Silber konnte man die Glocke abschreiben. Und bei Aluminium ist dies ebenso der Fall. Vielleicht haben die Ungarn dem Aluminium noch eine geheime Substanz beigefügt, von der wir natürlich hier nichts wissen."

## Neue Klänge aus Ungarn Ein Rundumschlag der Verteidigung Noch gleicht Roms Flughafen

Glocken aus Aluminium anch für alte Kirchen geeignet? Der Prozeß gegen den früheren FDP-Politiker Hans-Otto Scholl hat begonnen

KNUT TESKE, Baden-Baden Das mit Spannung erwartete Ver-fahren vor dem Baden-Badener Landgericht gegen den ehemaligen FDP-Spitzenpolitiker Hans-Otto Scholl kulminierte gestern in der Sekunde, als sich der hochgewachsene Mann in der Tür zum Sitzungsaal 118

Nach der Blitzlichtentladung der Fotografen, wie sie ja mittlerweile zum Rahmen solcher "Schau-Prozesse" gehört, versandete das Interesse des Publikums allerdings schnell, verfing sich in den Angeln der ebenaber schon nach fünfmaligem Läuten denen Befangenheitsanträge durch die Verteidigung.

Kaum nämlich hatte Scholl - übrigens in Habitus, Größe und Ausseben dem früheren französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing frappierend ähnlich - seine Personalien "Bruno Hans-Otto Scholl, geboren am 13. 3. 1933 in Mannheim" bekanntgegeben, als die Verteidiger-Riege Breitseiten auf das Gericht feuerte. Man verlangte nicht nur "dienstliche Äußerungen\* aller beteiligten Richter, sondern auch vom Präsidenten des Landgerichts wegen angeblich diskreditierender Außerungen im Vorverfahren. Hertweck habe bei einer Zeugenvernehmung Scholl entlastende Aussagen nicht protokolliert; dagegen habe er Zeugenaussagen ins Protokoll aufgenommen, die niemals gefallen seien.

So etwas muß immerhin entkräftet werden, und zwar schriftlich. Das aber braucht Zeit, und genau das ist wohl auch die Absicht. Aber auch diese entkräftenden Äußerungen aller Befragten, die durch die Bank weg etwaige Besorgnisse der Befangenheit zurückwiesen, reichten der Verteidigung nicht. Sie machte nunmehr von ihrem Recht, Befangenheitsanträge zu stellen, Gebrauch - eine Taktik, wie sie ebenfalls in Verfahren dieser Größenordnung üblich geworden ist, wenn sie auch in aller Regel ohne Erfolg bleibt (die Entscheidung darüber war gestern bei Redaktions-schluß noch nicht gefallen).

So wundert es nicht, daß bisher kein Wort zur Sache selbst verloren wurde. "Schwerer Raub mit Körperverletzung" lautet die Anklage gegen den 52jährigen promovierten Rechts-anwalt, der am 28. 12. 1984 in Baden-Baden einen Juwelier um Schmuck im Wert von mehr als 2,5 Millionen schen zu Boden geschlagen haben soll: den 22jährigen Dirk G. und seine 19jährige Freundin Corinna, die gestern bereits routiniert Fotografen-Bitten und Reporter-Fragen über sich ergehen ließ.

Der Angeklagte hatte gestern dennoch seinen Auftritt, so widerwärtig



Bei Auftakt des Prozesses sichtlich gezeichnet: Hans-Otto Scholl

## keinem Bunker

KLAUS RÜHLE, Rom

Auf Roms internationalem Flughafen Fiumicino herrscht Hochbetrieb. Es scheint fast, als oh die Sprengstoffexplosion vom vergangenen Montag vergessen ist. Der Urlaubsverkehr mit über 50 000 Reisenden pro Tag rollt reibungslos, und die 20 000 Per-sonen, die auf dem Flughafengelände arbeiten, verbergen die noch vorhandene Angst hinter Routine.

In den Kulissen aber wurden jetzt erste einschneidende Maßnahmen besseren Absicherung des Airports getroffen. Die Kontrollen sind verschärft worden, neue kostspielige Durchleuchtungsgeräte vom Typ Bendix sind an die Stelle der alten getreten. Polizeihunde beschnüffeln die Gepäckstücke, ein zusätzlicher Einsatztrupp steht für die Flugsicherung zur Verfügung. Spezialisten für die Entschärfung von Explosivgeräten sind rund um die Uhr im Bereitschaftsdienst. Besonderes Augenmerk wird auf Transitgepäck gerichtet. Herrenlose oder verdächtige Gepäckstücke werden 48 Stunden lang in einer isolierten Flugplatzzone aufbewahrt.

Die große römische Tageszeitung Il Messaggero behauptete: "Roms Flughafen gleicht einem Bunker." Noch ist es nicht soweit. Er könnte aber einem Bunker gleichen, wenn alle geplanten Sicherheitsmaßnahmen verwirklicht werden, das heißt, wenn alle Flugreisenden und ihr Gepäck einer lückenlosen Kontrolle unterzogen würden. Da solche Kontrollen viel zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen, würden sie Roms Flugverkehr empfindlich beeinträchtigen und dadurch auch Europas Touristenstadt Nummer eins schweren wirtschaftlichen Schaden zufügen.

### **WETTER: Hochsommerlich warm**

Wetterlage: Das wetterbestimmende Hochdruckgebiet über Mitteleuropa schwächt sich in seinem Westiell ab, so daß ein Ilaches Gewittertief von



Statemen 4 o 12 bedieck West Status 5 FC. @ besteck stall. = Nebel, ♦ Sprainsqua, ♦ Payar, 🕸 Schneek#, 🛡 Schouek Gebete 💯 Regen, 🗺 Schman, 🐼 Nebat. 🗚 Frastyrenze M-Hoch. T-Teidrucksebete Luksterung Swarm, oblah Frankri ann Wernkort ann Kalifort, annn Oktione katawa Laine giaches Labituates (1900m). 750mm).

Vorhersage für Freitag:

Im Westen zum Nachmittag einzelne Wärmegewitter, vor allem im Rheinland. 27 bis 31 Grad, nachts um 16 Grad. Im ührigen Deutschland noch sonnig und hochsommerlich warm his 32 Grad, im Nordseeküstenbereich 22 bis 26 Grad, nachts um 14 Grad. Weitere Aussichten:

Am Samstag im Osten noch meist freundlich und warm. Im Westen schauerartige, zum Teil gewittrige Regenfälle und Tagestemperaturen um 23 Grad. Temperaturen am Donnerstag, 13 Uhr:

| 21° | Kairo                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 24° | Kopenh.                                                 |
| 220 | Las Palmas                                              |
| 24* | London                                                  |
| 23° | Madrid                                                  |
| 22° | Mailand                                                 |
| 20° | Mallorca                                                |
| 20° | Moskau                                                  |
| 23° | Nizza                                                   |
| 28° | Oslo                                                    |
| 24° | Paris                                                   |
| 28° | Prag                                                    |
| 26° | Rom                                                     |
| 23° | Stockholm                                               |
| 21° | Tel Aviv                                                |
| 17° | Tunis                                                   |
| 21° | Wien                                                    |
| 21° | Zürich                                                  |
|     | 24° 22° 24° 23° 22° 20° 20° 23° 24° 24° 26° 21° 17° 21° |

Sonnenanfgang\* am Samstag : 5.13 Uhr, Untergang: 21.39 Uhr; Mondaufgang: 0.02 Uhr, Untergang: 9.27 Uhr "in MEZ, zentraler Ort Kassel

#### Ein gläserner Garten für die "fliegenden Blumen" sen erreicht. Während er schwer be-

reicht

Er ist zart schwarz und orange gestreift, und die Fortsätze an seinen Hinterflügeln ähneln kleinen Frackschößen. Sein Name ist Athrophaneura alcinous, auf deutsch "Tropischer Schwalbenschwanz. Er

stammt aus Japan und hat das Privileg, das seltenste Exemplar in Deutschlands erstem "Garten der Schmetterlinge" zu sein, der gestern im Schloßpark von Friedrichsruh, vor den Toren Hamburgs, eröffnet wurde. "Er ist einmalig in der Bundesrepublik", meinten nicht ohne Stolz die Besitzer und Initiatoren Fürstin Elisabeth und Fürst Ferdinand von Bismarck. Das Vorbild entdeckte der Urenkel des "Eisernen Kanzlers" bei einem Schloßherrn in Frankreich.

Nach dreimonatiger Bauzeit konnten die Bismarcks bei strahlendem Sonnenschein einen lichtdurchfluteten Glaspavillon von 450 Quadratmetern Fläche präsentieren. 400 tropische Falter 40 verschiedener Arten fliegen wie bunte, bewegliche Tupfer zwischen Oleanderbüschen, Bananenpflanzen, Zitrusbäumen, Hibisken und Passionsblumen umher. Der größte in der Runde ist bisher ein

Riesenschmetterling aus Formosa na-

gelspannweite von stolzen 25 Zentimetern. Bald schon sollen in der exotischen

Umgebung 600 farbenprächtige Papillons leben. Der Besucher wird dann einen ausgewählten Quer-schnitt der schönsten Exemplare aus Europa, Asien und Südamerika bewundern können.

In dem Glashaus, ihrem Heim. herrscht eine Temperatur zwischen 25 und 30 Grad Celsius bei einer Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent. Kleine künstliche Seen, ein Miniaturwasserfall, zierlich geschwungene Brücken und die zur Ernährung der Schmetterlinge notwendigen Nektarpflanzen vermitteln das Gefühl, in eine liebliche exotische Traumlandschaft geraten zu sein.

Die zarten Falter werden in ihren Ursprungsländern nicht rüde mit Kescher und Botanisiertrommel gefangen, sondern kommen im Puppenstadium nach Friedrichsruh. Doch bereits in diesem Jahr will die fürstliche Familie im "Garten der Schmetterlinge" mit der Aufzucht eigener Falter beginnen. Und 1986 wollen sie einige vom Aussterben bedrohte einheimische Falterarten zu neuem Leben erlogischen Oase Sachsenwald" ausgesetzt werden. Zu diesem Zweck werden Bhimen, Sträucher, Bäume und Wiesen angepflanzt, die von Schmetterlingen angenommen werden. Denn einige Arten der hier heimi-

schen "fliegenden Blumen" sind bereits ausgestorben. Der Grund liegt an der Veränderung der Flora durch die Flurbereinigung und den Einsatz von Maschinen in der Landwirtschaft. Häufig hat der Rasen in den Vorgärten die Wiesen von einst ersetzt. Die Bedingungen für das Leben der Schmetterlinge sind häufig nicht mehr gegeben. Heute ist es eine Aufgabe der Naturschützer, dafür zu sorgen, daß die vielen Schmetterlingsarten, die es einst zu sehen gab, wieder ein Zuhause in unserer Landschaft und unseren Gärten finden.

Die Metamorphose vom Ei zur Raupe, zur Puppe und schließlich zum Schmetterling kann im "Garten der Schmetterlinge" schon jetzt in speziellen "Brutkästen" beobachtet werden. Alle paar Minuten schlüpft aus einer Puppenhülle ein noch wenig ansehnlicher Papillon, von dem sich keiner vorstellen kann, daß er jemals die Schönheit seiner Artgenos-

schäftigt ist, langsam Blut in seine Flügel zu pumpen, machen andere die ersten, noch hilflos anmutenden Flugversuche. Nach vier bis sieben Stunden ist der frisch geschlüpfte Schmetterling flugfähig und wird in die gläserne Freiheit des für ihn geschaffenen Gartens entlassen. Nun entfaltet er seine volle Pracht.

Die Sorge, daß die Falter in eine für sie oft ungemütliche Freiheit entweichen könnten, ist unbegründet, denn nach dem Öffnen der gläsernen Eingangstür muß der Gast noch einen leise klimpernden Vorhang aus Perlschnüren passieren. Dem Lebensrhythmus der Schmetterlinge entsprechend, ist ihr gläsernes Haus im Schloßpark von Mai bis Oktober täglich von neun bis 18 Uhr geöffnet.

Fürst Bismarck hat bereits zwei Biologen für sein Vorhaben interessiert, die sich hauptberuflich mit den Faltern beschäftigen. Thomas Schmidt und Torsten van der Meyden, der gerade auf dem Gebiet der Schmetterlingskunde an der Hamburger Universität promoviert, werden den "Garten der Schmetterlinge" und seinen Nachwuchs mit Expertenblick beobachten.



Ausflugstip: Dicke Mauern und Türme im fränkischen Sesslach

Quartier nehmen

Schweden:

Gutshäusern

In alten

Schach mit Großmeister Pachmann, Rätsel und Denkspiele

Preise und Leistungen in den beliebtesten Reiseländern

Dänemark: Drei idyllische Inseln im Kattegat



### Der Möhnesee – eine Ferienregion mit Abwechslung

Mit dem Dreiklang von "Wasser, Wald und Bergen" wirbt die Ferienregion Möhnesee am nordwestlichen Zipfel des Sauerlandes. Die Voraussetzung dazu hat eine zwar nicht verschwenderische, doch freundliche Natur geliefert: maßvolle Hügel, die sich zum ansehnlichen Mittelgebirge steigern, eines der größten zusam Waldgebiete Deutschlands, den Naturpark Arns-berger Wald und als Zutat den Möhnesee. Drum herum Bauernland mit kleinen Dörfern und Bruchstein-gemauerten Einzelböfen. Auch die Gänse auf den Wiesen von Westrich scheinen die "heile Welt vom Möhnesee" zu demonstrieren. Bei Völlinghausen laufen auf dem Buckelpflaster der Innenhöfe Enten herum; Katzen rekeln sich im Schatten. Durch große Deelentore fällt Licht auf die vor Generationen gelegten Riemchen im Fisch-

Der sportlich ambitionierte Urlau-ber kommt am Möhnesee auf seine Kosten: In Surf- und Segelschulen kann er seine Geschicklichkeit im Umgang mit Wasser und Wind trainieren. Für Radler sind die Bauernwege mit wenig Steigungen ein Vergnügen. Wir suchen den Weg zur Kommende Mülheim, vom Kapuzinerbruder Ambrosius im 17. Jahrhundert errichtet. Hübsch anzusehen sind die Fachwerkhäuser, die sich hügelaufwärts der Kirche zu aufreihen.

Passiveres Ferienvergnügen findet man im Vogelschutzgebiet im Hevearm des Möhnesees. Muntere Wasseramseln, rare Kormorane lassen sich sehen, und die kolibribunten Eisvögel finden an Bach und See den ihnen angemessenen Wohnplatz. Das Sika-Wild im Arnsberger Wald entzieht sich dagegen meist den Blicken der Besucher, doch taucht irgendwann zwischen den Bäumen in Bruchstein und Fachwerk, mit Portalen und Türmchen geziert, das Donnersche Haus auf, einst Rubesitz eines Hamburger Bankiers. Das herrschaftliche Torhaus hat sich in ein Hotel mit Restaurant und Kaffeeterrasse unter vielhunterjährigen Eichen verwandelt. Allerorten warten Hotels, Gast-höfe, Bauernhof- und Reiterpensionen und auch Ferienappartements auf Gäste, und vielfach gilt noch "Mutter kocht selbst".

Einen Besuch lohnen das "Möhnesee-Worpswede\* Warnel, das Grafiker und Galeristen anzog, und die Drüg-gelter Kapelle, der "rätselhafte Hei-dentempel", mal als Heiliggrab-Kapelle, mal als Kultort der Katharersekte interpretiert. Böse hlicken uns maskenhafte Gesichter von den Kapitellen an und machen die archaischen Ängste des Mittelalters fühlbar. Ganz im Gegensatz dazu steht der westfälische Barock der Kirche von Körbekke, wo allein 98 verschiedene Engelsköpfe von den Bänken her dem Möhneseegast ein himmlisches Willkomm entgegenjubeln.

ULRIKE LIEB-SCHÄFER

Auskenft: Tourist-Information, Brük-





## Kurhessisches / Schmucke Dörfer in tiefen Tälern

Woher der Knüll seinen Namen hat, sieht man am besten vom Eisenberg aus, der mit 636 Metern höchsten Erhebung dieses kleinen Berglandes. Da schaut man nämlich auf das Gewimmel der großen und kleinen Bergrücken und Kuppen, die sich regelrecht "zusammengeknüllt" aneinanderdrängen. Meist sind sie von dichten Wäldern bedeckt und von tief

eingeschnittenen Tälern durchzogen. Von ihnen soll dieses Bergland tatsächlich seinen Namen haben, das sich im alten Kurhessen zwischen den Tälern von Fulda, Eder und Schwalm ausdehnt. Und über das wohl schon so mancher Autofahrer geflucht haben mag, durchzieht doch die Autobahn von Frankfurt nach Kassel das Herz des Knüllgebirges im ständigen steilen Bergauf und Bergab. Ja, der höchste Punkt der gesamten Autobahn von Hamburg über Frankfurt nach Basel ist am Rimberg im Knüll erreicht. Auch wenn heute die kleinen Dörfer zwischen den Ausfahrten Alsfeld und Homberg für zahlreiche Urlauber aus Norddeutschland und aus dem Ruhrgebiet beliebte Sommerfrischen sind - im großen Tourismus ist der Knüll noch unbekannt.

Doch gerade darin liegt der Reiz dieser kleinen Gebirgslandschaft im nördlichen Hessen, daß ihre Dörfer und kleinen Städtchen zwar oft regelrechte Schmuckstücke fürs Fotoalhum darstellen, aber noch nicht das Einheitsgesicht etablierter Fremdenher als Besucher noch auf Überraschungen stößt, wie etwa in Riebels-

Wir fahren gerade durch den Ort, als vor einem kleinen Gebäude mit der Aufschrift "Backhaus" aus einem Wagen große Bretter mit frischgeformten großen Brotlaiben ausgeladen und hineingetragen werden. Das wollen wir uns natürlich ansehen. Frau, die die his in die Ausläufer des Knüll vorkommende Schwälmer Tracht trägt, gerade die Laibe in den Backofen. Eine Stunde müßten sie in der Hitze liegen, sagt die Frau. Zeit genug also, daß sie uns einiges über das Backen erzählen kann. Es gehört nicht wie anderswo zu einem Aktivitätsprogramm für die Urlauber, es ist noch höchst lebendige Tradition. Vie-le Familien aus Riebelsdorf kaufen ihr Brot nicht beim Bäcker, sondern backen alle zwei oder drei Wochen im Gemeindebackhaus. Und da der Andrang groß ist, wird jeden Samstag die Reihenfolge ausgelost, in der in der kommenden Woche die Familien das Backhaus benutzen dürfen. Schlag elf am Vormittag verlost ein Beauftragter der Gemeinde die Back-

Als Zuschauer sind die Urlauber jederzeit willkommen, doch selber mitmachen? Das sei schwere Arbeit. sagen die Frauen. Holz müsse im Wald gesucht werden, der Backofen müsse angeheizt und gesäubert und

verkehrsorte haben. Und wo man da- der Teig aus Roggenmehl, Wasser stimmt und anschließend in der Küund Sauerteig zubereitet werden. Nur einmal im Jahr, im August, findet in Riebelsdorf das Backfest statt, Dann können auch die Gäste ihr Brot bak-

> Und was ißt man zu diesem Brot, das in Laiben von drei oder vier Kilo aus dem Ofen kommt? Bauernwurst natürlich, sagen die Frauen und nehmen uns Ahnungslose kurzerhand mit, um uns die hausgemachten Spezialitäten kosten zu lassen. Allenthalben finden wir in den Dörfern des Knüll Hinweise an den Bauernhäusern, daß Wurst in vier oder fünf verschiedenen Arten zu kaufen ist. Das Brotbacken in Riebelsdorf ist

nur einer von vielen alten Bräuchen, die sich im Knüll noch erhalten haben. Noch immer nennt man das Dorf Schellbach, im Herzen des Knüll gelegen, "die Apotheke". Weil seit Jahrhunderten die Bauern von Schellbach bis auf den heutigen Tag ein besonderes Wissen um die Heilkraft so mancher Kräuter haben, die in den Bergwiesen und -wäldern des Knüll wachsen. Früher haben sie diese Kräuter gesammelt und an die Apotheken verkauft.

Und so wundert es nicht, daß in dem winzigen Knülldorf Schellbach ein ideenreicher und kräutererfahrener Gastronom sich diese Tradition zunutze machte und für die Gäste seines modernen Hotels regelmäßig Kräuterwochen veranstaltet. Bei denen werden auf Wanderungen durch den Knüll Kräuter gesucht und beche des Hauses verwertet.

Eine noch weitgehend unversehrte Natur ist das große Kapital des Knüll. Weite Wälder, erstaunlich viele Buchenwälder, überziehen die Berghänge, auf kleinen Talwiesen, durch die sich noch unverbaute Bäche schlängeln, hlüben im Frühjahr unzählige goldene Schlüsselblumen. Und selbst seltene Orchideen, wie rotes oder weiwenn man auf dem weitläufigen Netz gut markierter Wanderwege des Knüllgebirgsvereins unterwegs ist. Hier und da liegen in dem Bergland kleine Wasserflächen, teils künstlich aufgestaute Badeseen (wie in Wallenstein, wo sich eine der schönsten Burgruinen des Knüll im Wasser spiegelt), teils von der Natur gehildete Seen - wie zum Beispiel der Schwarzenbörner Teich am Fuße des 634 Meter hohen Knüllköpfchens.

Gleich unterhalb des Teiches zieht sich Schwarzenborn hin, ein kleines Fachwerkstädtchen, das seine Stadtrechte his ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen kann. Und das nicht nur durch seine Schwarzenbörner Streiche, Gegenstücke zu den Schildbürgerstreichen, bekannt wurde, sondern auch, weil hier ein Ahnhaus des Geheimrates Goethe stand.

Von den vier hübschen alten Städtchen Ziegenhain, Homberg, Bad Hersfeld und Rotenburg, die gleichsam die Eckpunkte des Knüll bilden, hat jedes seine unverwechselbaren

stungsstadt, ist Mittelpunkt der trachtenreichen Schwalm, Bad Hersfeld weltberühmt durch seine Festspiele. Rotenhurg hietet mit seinen Altstadtpartien an der Fulda bezaubernde jahrhundertealte Architektur, während man Homberg an der Efze oft das Fachwerkkleinod Kurhessens

nennt. Und es fällt in der Tat schwer, reizvollere und geschlossenere Fachwerkensembles zu finden als am Marktplatz in Homberg. Auf der einen Seite steht das von 1480 stammende Gasthaus "Krone", das Aspirant auf den Titel des ältesten Gasthauses in Deutschland sein möchte, und auf der anderen Seite die Marienkirche, in der 1526 der hessische Landgraf Philipp der Gutmütige jene Synode hielt, durch die Hessen protestantisch wurde.

Der Name der höchsten Erhebung des Knüll, des Eisenberges, erinnert an den jahrhundertelangen Eisenerzabbau unterhalb seines Gipfels. Das ist längst vorbei. Geblieben aber ist der herrliche Blick, der bei klarem Wetter zum Thüringer Wald und zur Rhön, zu Spessart, Vogelsberg und bis ins Sauerland gebt. Und natürlich über den Knüll, das kleine, unbekannte Bergland.

CHRISTOPH WENDT

Auskunft: Fremdenverkehrsverband Kurhessisches Bergland, Parkstraße 6, 3588 Homberg, und Fremdenverkehrs-verband Waldhessen, Friedloser Str.

#### Wo man günstig tauscht

Wer jetzt in die Ferien fährt, sollte sich vor der Abreise noch ein paar Gedanken zum Thema Geldtausch machen. Schließlich lassen sich bei der Wahl der richtigen Wechselstube eine ganze Handvoll Feriengroschen sparen. So tauscht man bei Reisen nach Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Jugoslawien, Norwegen, Portugal, Schweden und in die Türkei derzeit seine Mark besser im Land selbst, während bei Ferien in Finnland. den Niederlanden oder Österreich der heimische Bankschalter günstiger ist. Einen annähernd gleichen Kurs erhalten Urlauber für ihre Mark in Großbritannien und der

#### Teure Vignette

Autofahrer, die in der Schweiz ohne die vorgeschriebene Autobahn-Vignette angetroffen werden, müssen neben der Gebühr von 30 Franken auf jeden Fall eine Buße voo 100 Franken bezahlen. Der Grund für diese hohe Strafe: Seit Beginn der Reisesaison ist die Zahl der Touristen ohne Plakette sprunghaft angewachsen.

#### Billiger nach Berlin

Noch bis zum 31. Oktober kann man ah Düsseldorf mit Air France preiswert nach Berlin reisen. Der "Flieg & Spar-Tarif" für Hin- und Rückflug kostet dann 270 Mark statt 414 Mark Normaltarif. Auf al-len drei täglichen Flügen steht ein bestimmtes Sitzplatzangebot zum Spartarif zur Verfügung. Folgende Bestimmungen sind zu beachten: Hin- und Rückreise müssen bei Flugscheinkauf fest gebucht werden, nach Reiseantritt ist eine Umhuchung nicht mehr möglich. Der Flugschein ist zwei Monate lang

#### Marokko-Urlaub teurer

Zu Beginn der diesjährigen Reisesaison hat Marokko neue Charternur die Reiseindustrie belasten. sondern auch langfristig die Ferienetats der Marokko-Touristen. So verlangt das nordafrikanische Land unter anderem, daß der Transport der Urlauber von und nach Marokko mit der gleichen Fluglinie zu erfolgen habe, wobei sich nur noch maximal drei Reiseunternehmen eine Maschine teilen können. Das bedeutet für die Veranstalter nicht nur eine Umstellung der Flugpläne, sondern auch ein Umdenken in der Kalkulation. Marokko-Urlauber werden also mit erheblichen Preiserhöhungen zu rechnen haben.

#### Rhein in Flammen

Die in der ganzen Welt bekannte Großveranstaltung "Rhein in Flammen" auf der 17 Kilometer langen Rheinstrecke von Braubach / Spay rheinahwärts nach Kohlenz findet zum 30. Male und prächtiger denn je in diesem Jahr am 10. August ab 21.30 Uhr statt.

Veranstalter exklusiver Kreuzfahrten

### "Air-Cruise" für Anspruchsvolle: Im First Class-Jet rund um Afrika. Fliegen Sie mit... in einer Lufthansa-Maschine zu den Wundern des Schwarzen Kontinents?

Wenn Sie einmal im Leben an einer wirklichen Traumreise teilnehmen wollen... hier ist sie! Eine Air Cruise - eine Kreuzfahrt per Flugzeug. Über 24.000 Flugkilometer ohne Reise-Streß in 21 Tagen, mit einem Höchstmaß an Komfort. Eine einmalige Kette unvergeßlicher Eindrücke; Höhepunkt Ihrer Fernreise-



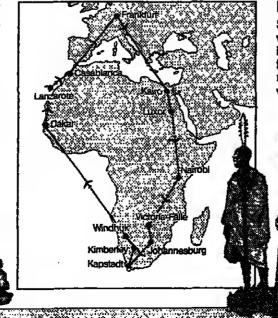

#### **Der Flug-Komfort**

Sie fliegen mit einer Lufthansa-Maschine vom Typ B727; gechartert für die gesamte Reise, mit nur 64 First Class-Sesseln speziell für Air Cruises umgerüstet. Jeder Reiseteilnehmer hat "seinen" festen Platz. Er wird von besonders qualifizierten Stewardessen

und Stewards mit freundlicher Aufmerksamkeit an Bord verwöhnt... mit luxuriösem Senator-Service, wie ein "Staatsgast auf Reisen"! Und auf der ganzen Reise ist die gleiche "Crew" für Sie zuständig.

#### Die Reise-Ziele

Auf Zwischenstops besuchen Sie weltberühmte Stätten... die Pyramiden von Gizeh, das "Tal der Könige" bei Luxor, die Victoria-Fälle, die Feuerberge auf Lanzarote. Und Sie entdecken die

großen Städte des Kontinents: Kairo, Nairobi, Johannesburg, Kapstadt, Windhuk, Dakar, Casablanca...

#### Die Top-Hotels

Unsere Reiseteilnehmer wohnen ausnahmslos in renommierten Luxushotels, First Class-Hotels oder Lodges - mit klangvollem Namen und exquisitem Service.

#### Der Reise-Preis

Der Reisepreis von DM 19.500 (pro Person im Doppel- / DM 20.970 im Einzelzimmer)



schließt den Flug mit Senator-Service, die Übernachtungen, zwei Mahlzeiten pro Tag. einige gemeinsame Ausflüge (auf Wunsch weitere fakultative Safaris/Touren) und die erfahrene Hanseatic Tours Reiseleitung ein.

#### **Der Reise-Termin**

Tour HAT 01 vom 27.10.-17.11.1985 Teilnehmerkreis: begrenzt auf 64 Personen, Möchten Sie mehr erfahren und sich einen/zwei Platze sichem? Dann sollten Sie umgehend mit Ihrem Reisebüro sprechen oder den detaillierten Sonderprospekt bei uns



HERZ - KREISLAUF MANAGERGARGHET NERVEN

Eiseums, Bandscheilbenleiden, mod. Auffrischbeitundung – H. d. Ihymus (HKI), Prof. Aslan, Organ-Extr. – sowie alle im. Kroeitielten. Absolute Ruhe in einem herri, gelegenen u. sehr komfort, einger, Sanatarium des Teutoburger Waldes. Internist und Badeorzt im Hause, 3wörzige Pouschaltur (Azt, Bader, Volipensian) ab OM 2289-, Haus II ab DM 2180- (belhilfefählg). Hausprasp. des lestituts filt moderne Theruple, 4750 Detmod/Hiddesen, Lindenweg 4-6, Hallemschwimsbad (28°C), Tel. 6 52 51 / 8 80 84

### FRISCHZELLEN

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

35 Jahre Erfahrung – -- 500.000 Injektionen --

Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe die optimalen Spendertiere original nach Prof. Niehans

Ein natürliches Behandlungsverfahren u. a. bei:

Herz- und Kreislaufstörungen

Chronischer Bronchitis und Asthma

 Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkrankheit) Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule • Funktionsstörungen im Nieren- und Blasen-System

 Potenzstörungen Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie



Sanatorium Block a Browneckstr. 53, 8172 Languies Telefon 0 80 42/2011, FS 5-26 231

der alpine Luftirurert Obe Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmateria bitte Alter und Beschwerden nennen.

#### FRISCHZELLEN-THERAPIE

● Einschl. Injektionen von Thymusgewebe Aufbereitet im eigenen Labor ● Wirkt regenerierend auf den alternden Gesamtorganismus sowie gezielt auf einzelne Organe.

#### CHELAT-THERAPIE

 Bei arteriellen Durchblutungsstörungen ● 5jährige praktische Erfahrung mit diesem Heilverfahren



**DIE VIER JAHRESZEITEN** Färberweg 12, D-8183 Rottach-Egern, Tel. 08022-26780 und 24041

#### Frischzellen inkl. Thymus

am Tegernsee

frisch im eigenen Labor zubereitet

 tierärztlich überwachte Bergschafherde
 årztliche Leitung mit 10-jähriger
 Frischzellenerfahrung Biologisch-naturliche Behandlung bei vielen Organschäden und Verschleißerscheinungen Information auf Anfrage –, oder rufen Sie uns einfach an

FRISCHZELLENSANATORIUM GmbH Kißlingerstraße 24-26 (Hotel Bachmair/See) Tel. (0 80 22) 2 40 33

<u>Gesundheit, das höchste Gut</u>

8183 Rottach-Egern/Obb.



#### ALKOHOL-PROBLEME?

Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fechkräfte. Bewährte, zwanglose, 28tágige Behandlungsmethode. Absolute . Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht. Privat-Sanatorium Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein

6120 Erbach-Erbuch · Odenwald - Telefon 0 60 62 · 31 94 »gesundwarts«



Fünf Ärzte verschiedener Fachrichtungen sorgen für Aktiv-Kuren nach Maß und Wiederherstellung der Lebensfreude.

Wir schlcken Ihnen gern viele Interessante Informationen

☐ Rheuma, Arthrose, Gelenke ☐ Plestische Chirurgie
Die langbewährte Thymo-ThermaFace-lifting, Brust-, Nasen-, Ohren-

Kur bei Beschwerden in Knien, korrektur Feltabsaugen, Collagen, Hulten, Schullern, Fußen, Rucken, Lid-Korrektur usw. Die Anmul be-

Wirbelsaule, Mit den Thermal-Heil- wahren durch eine Korrektur des

□ Thymus-Kuren

☐ Sauerstoff-Therapie

chronischen Krankheilen

schlamm-Kompressen aus Heviz, Außeren Schonheit hebt auch das

Ergene Herde biologisch aufgezo-gener Spendertiere Die bewahrte Therapie bei vielen Beschwerden. Sorgebehandlung bei Krebs

Hillen ortrie Pillen. Wir heiten durcht ber Larchblattongsstorangen und einen kleinen chirurgischen Ein- zur Hebung der Widerstandskraft

griff. Über tausend erfolgreiche bei Inlekten. Anwendbar auch bei Behandlungen in einer der größlen zahlreichen schwerwiegenden is.

dem beruhmlen Rheuma-Heilbad. Selbsibewußisein

☐ Frischzellen -80°C

□ Potenzprobleme

Spezialkiniken Europas.

#### Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn. Krankeiten En im Hause. Herz und Krale-lauf, Leber. Ribeuma. Diebetes.

Gerietrie, Reduktionschik, Dikten Lift, Alle 21. m. Bad oder Du., WC, Amtstelefon. Belhillefähig.

lung vo Båder, Moor, CO, Trocken-

3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · 含 0 52 81 / 40 81

### SANATORIUM BÜHLERHÖHE

Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige, kultivierte Kur-Klinik mit 60 Betten Erfahrenes Fachärzteteam Individuelle Diätbetreuung Modernee Hallenbad (30°) Kuren und Anschluß-Behandlungen bei/nech inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen. Auch Original-Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne.

erungshinweisen anfordern. SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühi 13 · Tel. 07226/216

#### Asthma, Bronchitis iche, allergische und entzündliche Erkrankungen der Atmungsorgane; Herz- und Kreislaufstörungen.

Rheuma, Orthopädie Entzündlicha und degenerative Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen; Operationen-Nachsorge.

Klinik für § 184 e RVO – Heilmaßnahmen. Behlifefähig. Fachärztliche Behandlung. Kurmittel im Haus. Alle Diätkostlormer

Park-Klinik Benner 7737 Bad Dürrhem · Gartenstraße 13 · Telefon 0 77 26 / 6 59 00 -Südschwarzwald · Höchstgelegenes Solbad Europas, 700 m -

#### KURHOTEL RESIDENZ BAD WHIDSHEIM inbrechtallee 33, 8532, Tel. (0 98 41) 9 11, b. Rothenburg o. d. T.

CHELAT-Behandlung, 20 Infusionen, 28 Obern., VP, DM 4990,-SAUERSTOFF nach Prof. M. v. Ardenne, 14 Obern., VP, DM 1570,-WIEDEMANN-KUR, Grundregeneration, 22 Obern., VP, DM 2680,-ARTHROSE-Behandlung (Mistelextrakte), 14 Obern., VP, DM 1620,-THYMUS-KUR, 10 Injektionen, 22 Obern., VP, DM 2310,-FRISCHZELLEN u. a. auf Anfrage, EZ-Zuschl. p. T. DM 16,-Arztlich geleitetes Haus, Schwerpunkt Naturhellkunde, Komfortzimmer, Bad/Balkon, TV, Hadio, Hallenbad, Solarium, Sauna, Badeabt. enzul.), gemüti. Gastronomie, Diâten.

### ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

Prospekt anfordera: 6350 Bad Mauheim, Tel.: 06032/81716

ZELLTHERAPIE N. PROF. NIEHANS NORDDEUTSCHES ZENTRUM FÜR ZELLTHERAPIE UND THYMUSBEHANDLUNG 2427 Malente, Bahnhofstr. 37, Tel. 0 45 23 / 59 99, Info-Tonband 3 Min. 0 45 23 / 59 88 REDUZIERTE PREISE

Biologische Regenerationskuren in Bad Bevensen ● Zelltherapie pack Prof. Niehaus ● Ozog-Saverstoff-Therapie ● Thyanos-Karen • Wiedemann-Koren • Aslan-Kuren •

BAD Kerpension · Sanatorium "Raus Wolfgaug"

med. Badeaktelium – ärztisch geleitet SOUCISON STIR Bod Bevensen - Telefon 0 58 21/30 11



Ein modernes, bestens geführtes Haus mit ansprechender Atmosphäre. 60 Betten versch. Preisidessen, ruhige Lage in Sackgasse. Sonnenterrasse, großer Hausgarten. Arztlich geleitet, sämtliche Diatformen, beihilfefähig gemäß § 30 d. Gaw.D. Natur-Fango, Sauna, Fitneßraum, Sole-Thermal-Hallenbad 32°. – ältte Prospekt anfordern.

Zu jeder Anschrift gehört die Postlaitzahl

Prostata-Leiden? Kombinierte Behandlungsmethode ohne Operation, Ärztliche Leitung.

Karbotel CH-9410 Helden Klimakurort über dem Bodensee (Schweiz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Seit 25 Jahren Sperielifikul

KUR-KLINIK

**ANDSKRONE** 

Ravensberger Straße 3/5 5483 Bad Neuenahr

Telefon (D2641) 891D

Bitte Anzeige ausschneiden.

ankreuzen was Sie interes-

Absender nicht vergessen!

KURHOTEL STOLZEN"

Frischzellen Thymuskuren Kurheim Großensee

Psychosomatische Privatklinik Psychotherapie-Hypnosen lische, vegetative und körperliche

ilung (Kassen), 25 Patienten

Privatkrankenanstalt 2852 Bederkesa 9 Telefon 04745/282

### Frischzellen

Regenerationskuren Ausführliches Informationsmateria! auf Anfrage. Postkarte oder

telefonischer Anruf genügt

PRIVAT-KLINIK

Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag vermerken!



3280 Bad Pyrmont

Kuren - Fitness - Regenerat und Fasten Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber, Komfortsbles Haus
Schönbeitsfarm in der Dependen
Behilfelähig gemäß § 30 GWO
Nähere ausführl. Informationen durch unseren Prospekti

Entziehungen – 28 Tage –

KLINIK PROF. KAHLE 5 Köln-Delibrück – Telefon 62 21 / 68 10 16 Leiter Dr. med. Kahle

Sophienhaus im Parksanatorium

Klinik und Sanatorium des DRK für innere Krankheiten Moderne Therapie-Ribteilung - Brztliche Leitung Ganzjährig - Beihilfefühig - Bitte Prospekt anfordern -Parkstr. 37 - 4902 Bad Salzuflen - 20 0 52 22 / 18 40

Ruhe – Erholung – Entspannung – Regeneration im "Sonnenhot Bad Iburg" - Klin. Kur-Kneippsanatorium GmbH Arti I, Hause – große Kurmittefabtig, – alle Drätformen – spez, Abrahmekost – Gymnastik – Sauna – Hallenbad, 30 Grad – Sonnenliegen u. Himmel – Hausprosp, – VP 60,—113,—Tag. Krankenkasse nach § 1848, RVO-Beihilte nach § 5 BYO 4505 Bad (burg, Teutoburger Wald, PF 12 40, Tei, 0 54 03 / 4 03 - 1

GRAFTHER REDUKTO

800 biologische vegetarische Kalorien

Fröhlich entschlacken und abnehmen mit Frischkost – reich an Vitaminen und Ballaststoffen. Lebendig und abwechslungsreich Info: Graether-Atem- & Naturheilsanatorium · 7242 Domhan-Fornsa Freudenstadt · Tel. (07455) 1021 HOLLAND

FUSSBALL-FERIENWOCKE IN FUSSBALL-FERIENWOCHE IN
HOLLAND. Ner eine Fahrstunde
vom Ruhrgebiet. Für J. u. M. zw. 8 u.
15 J. Profis aus Holland u. der Bundesrepublik sind Mitarbeiter. Viele
Attraktionen. DM 250,— Ausk.:
Sportorg. Nico Neele. Antwortar.
1513, NL-6000 WB Weert (also portofrei).

Das Flimser-

\*\*\* Hotel

Schwimm-

3 Tennisplätze -

Boccia - Caumasee -

Wanderprogramm

Ganziahres-Wander-

Tennis-Ski-Faulenz-

Waldnähe - Ruhe - Park -

Hallenbad 20 x 7,5 (28°) -

Sauna - Dampibad - Solarien -

Hotel ADULA.

CH-7018 Flims, Graubünden

(1100 – 3000 m, ü, M.) Tel.: 0041 81 390161, Tx 74160

Bar - Grill - Dancing - TV -



SUNSTAR-HOTELS

servieren Sie bei Ihrem Reisehäro oder direkt hei Ihrem Gastgeber: Fem. H. Geiger, CH-7270 Davos Platz, Telefon 8041/83/21241, Telex 74392

Weitere SUNSTAR-Betriebe in: Grindelwald, Wengen, Lenzerheide, Flims and Villars



Zieh dich zurück zu dem, was ruhiger, sicherer, grösser ist. (Seneca) CH-7514 Sils-Maria (Engadin/Schweiz) Tel. 0041082-4 53 31 Sommersaison 8.6. - 19.10.

Privetquartieren

14 Tage Übernachtung/Frühstück ab DM 239. -

derparadies

Aktiver und erholsamer Urlaub in urgemütlichen Ferienwohnungen

Hier fühlen sich Wanderfreunde besonders wohl: Hoch oben in den Kämtner Nockbergen

im Bauemdorf Kirchleitn, Mit viel Unter-haltung, Sport und Spaß für Groß und Klein, z.B. speziellen Bergwanderlehrgängen.

Sie wohnen in einer Ferienwohnung mit Kochnische, Bad o. Dusche, WC. Z.B.: Für 2 Wochen vom 3.8. bis 17.8. zahlen 6 Pers. bei eigener Anreise DM 2076-

Information und Buchungen:
Kärntner Bauerndörfer, A-9500 Villach,
Widmanngasse 43,
Tel. (0043) 42 42/23387
oder in Ihrem TUI-Reisebüro.
Schnell den Prospekt
anfordern.

KÄRNTNER

mit modernem Komfort.

bei eigener Anreise

14 Tage Halbpension inkl. DM 50, - Benzingutscheine



# HOTEL

#### **OLIVELLA** AU LAC

estaurani • La Voile d'Or• und •Oliva• Bar al Lago – Hotel-Bar – Pianist – iluftbad Lido direkt am See – Hallenbad -- Sauna -- Massage -- Wasserski --Boote -- Windsurfing -- Kindergarten mit Betreuung -- Kongress-, Tagungs- und Banketträume

Für weitere Auskünde und Resenvahenen Hotel Olivella, CH-1/122 Mivrote, Lapo di Luganu Tel. 004191/69 10 01, Tx 79 535 Dir. Manfred und Christina Hörger

KULM HOTEL ST. MORITZ Sommer-Ferienfreuden im Engadin!

Wandern, Sport und Erholung – dem ein Hotel, das auch anspruchs-vollste Wünsche erfült... mit Panorama-Hallenbad, Tennispilitzen mit Trainer. nimuten zum Golfplazz Verlangen Sie unser Spezialangebot für Allegra-Sportwochen.

Kulm Hotel, CH-7500 St. Moritz

Telefon 004) -822115L, Telex 74472

für Gaste, die gette geniesse

NO MOR CIL HIPS IHR SPORTHOTEL für aktive Sommer-+ Winterlerien. Ab Fr. 65.– Halbpension

halle und Aussenpletze, Squash-n, Kegelbahnan, Mallenbad, etc. Gratis-Kinderparten SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA Jos L. Gehrer, Dic. Tel. 004181-31 02 17 Telex 74 235

#### Wo der Urlaub am schönsten ist

Lassen Sie sich anregen, neue Schönheiten zu entdecken. Machen Sie mal einen Streifzug durch die Angebote der Anzeigen. In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG werden Sie unter Umständen mehr Informationen für einen schönen Urlaub finden als in manchem dickbändigen Reiseführer.

#### 

LIEBENSWERTER URLAUB NAH' DER STADT - AUF DEM LAND der Stadt • Großgmain • Hallwang • Wals-Siegen Umgebungsorte • Anif

Bergheim
 Grödig

Salzburger A Die gemütlichen Feriendörfer nahe der Festspleistadt Salzburg.

Das Pauschal-Sonderangebot in der Vor- und Nechsalson in Hotels, Gasthöfen, Pensionen und Information: Umgebungsorte der Stadt Salzburg A-5081 Anif, Tel. 00 43/62 46/23 65

Liebe Leser Schreiben Sie bitte die Chiffre-Nr. mög fichst deutlich, wenn Sie auf eine Chiffre Atzeige antworten. Sie experen sich damit Zeit und unnötige Rücktragen.

Nussbaumer A-5322 HOfber & Salzburg

Eigene Tennisplätzet 15 km zur Festspielstadi Satzburg, 3 km zum Fuschisee, 15 km zum Mondsee u. Wolfgangsee; komfortables Haus, alle Zimmer m. Badi DU/WC: Balkon, ruhige Lage am Waldrand. VS bis 30.6.
NS ab 1.9.85, ZI/Fr. DM 34., HP DM 45., HS ab 1.7. bis 31.8.85 ZI/Fr. DM 37., HP DM 48, nrkl. Hallenbadbenützung und aller Abgaben, Kinderermaßigung!

Titol

Wander- u. Schönheitswochen

Urlaub soli Erholung sein Sie zu uns in unsere gesunde Bergweit. Golf, Tennes, dern – in unserer von Gott so reich beschenkten Natur aufta lem – in unserer von Gott so reich beschenkten Netur auftanlen – das bringt 
– neue Kraft, Geführte Bergwanderungen, Grillabende, Gesalligkeit. HP DM 
Woche. Mit Schönheistgadet: vier Kosmetisbehandfungen, 2 Massagen, 
Saurum, Menikfür DM 820.-/pro Woche. 
FURTNERS GPORTHOTEL\*\*\* A-6213 Pertisaw/Achensee, Tirol 
Telefon 00 43 / 52 43 / 55 01 oder 55 11

Bergerlebnis in - keine Frage! am Reschenpass

Klettern -Bergsteigen mit geprüften Berg- und Wanderführern - Bergbahnen, Tennishalle, Surfen, Hallenbäder, Reiten... Gunstige Arrangements: Z.B. 7 Tage ÜF Im Komfortzimmer + 5 Std. Tennisplatz ab DM 130,-.

Information: Verkehrsamt A-6543 Nauders am Reschenpass 4, Tel. 0043/5473/220





### Kreuzen mit Kurs auf len Halleyschen Kometen

dfh, Hamburg Die britische Reederei Cunard/-AC hat jetzt das Kreuzfahrtenproamm 1986 ihres Luxus-Kreuzfahrschiffes. Vistafjord" vorgestellt. n Auftakt bildet eine Weihnachtslvester-Reise (ab 6270 Mark) von et Lauderdale (19. Dezember) nach s Angeles (4. Januar). Angelaufen rden dabei erstmals Puerto Calde-Costa Rica und Cabo San Lucas/-

HOLLAND Höhepunki einer Karibik-Brasin-Kreuzfahrt vom 15. bis 29. März s kommenden Jahres wird die Beachtung des Halleyschen Kometen in, der sich nur alle 76 Jahre blicken 3t Gerade von der brasilianischen iste aus, so haben Wissenschaftler rechnet, ist Halleys leuchtender hweif besonders eindrucksvoll 21 obachten. Dafür muß aber schnell bucht werden: 288 der 600 verfügren Plätze sind bereits verkauft. r preisgünstigste Platz kostet 4270 irk. Auf verschiedenen Reisen nn man seinen Hobbies frönen: alen steht vom 19. Juni bis 3. Juli, olf vom 17. bis 30. August auf dem ogramm, gleich anschließend gibt bis 11. September ein Weinseminar azjahres Wasa d vom 17. November bis 7. Dezemr Unterricht in Ikebana. Erstmals wird die "Vistafjord" im

s Flinser.

WHITE !

r\*\* - Hutel

anis Shi-fadle

Schristelli

· 通信公司 (1915年)

कुर्द प्रशास

Rahmen ihrer europäischen Reisen Civitavecchia, den Hafen von Rom, anlaufen. Neu im Fahrplan sind au-Berdem Nauplia und Volos (Griechenland) und die Scilly-Inseln im Südwesten Großbritznniens, Auch Grönland wird erstmalig mit gleich vier Häfen von der "Vistafjord" angelaufen; die Preise filt die Drei-Wochen-Reise beginnen bei 8020 Mark.

Cunard/NAC bietet 1986 außerdem wei Weltreisen an. 102 Tage dauert die Reise der "Sagafjord" auf Westkurs von und bis Fort Lauderdale (Abfahrt 6. Januar, Preis ab 52 480 Mark). 95 Tage ist die "Queen Elizabeth II" in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Start (am 15. Januar) und Ziel ist New York. Die Preisskala beginnt bei 42 080 Mark. Bei beiden Schiffen können Teilstrecken gebucht werden - mit Preisen ab 7030 Mark für 14 Tage auf der "Sagafjord" und 21 910 Mark auf der "Q E II" einschließlich Concorde-Flug.

Für Frühbucher auf der "Vista fjord' gibt es einen Bonus: Wer bis zum 30. September 1985 eine nach dem 31. Januar 1986 beginnende Reise bucht, spart pro Person 750 Mark. Die Reederei setzt damit ein im vorigen Jahr praktiziertes Verfahren fort. (Auskunft: Cunard/NAC, Neuer Wall 54, 2000 Hamburg 36.)



Griechenland meldet Rekord-zahlen deutscher Besucher: In den ersten fünf Monaten dieses Jahres kamen 28,7 Prozent mehr deutsche Gäste als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit dem Erfolg offenbar noch nicht zufrieden, versuchen nun zahlreiche griechische Hoteliers, ihre Betten 1986 zu erheblich höheren Preisen zu verkaufen: Hier und da sind um 80 bis 90 Prozent angehobene Preise gefordert (und wohl euch von skandinavischen Reiseunternehmen akzeptiert) worden.

Doch diese cleveren Geschäftsleute haben die Rechnung ohne die deutschen Veranstalter gemacht. Michael Stobbe, Geschäftsführer von Jahn-Reisen, meint, derartige Forderungen seien den deutschen Touristen nicht zuzumuten. Preissteigerungen bis 20 Prozent könne es geben, aber "wir haben nicht vor, höhere Abschlüsse zu tätigen!"

oder andere Hotel aus dem Angebot gestrichen werden müssen. Auch bei ITS ist man der Meinung, übertriebene Forderungen wären auf dem Markt nicht durchzusetzen: man erwartet "maßvolle Preissteigerungen". Bei NUR spricht man von 20 bis 30 Prozent höheren Preisen, doch hofft man auf einen Ausgleich durch die Drachmenabwertung - was in dieser Höhe unwahrscheinlich ist. Die TUI scheint als Nummer eins der Touristikbranche bei Verhandlungen der Stärkere zu sein: Nach den ersten Trends sieht es für das Griechenlandprogramm

Eine stabile Preispolitik im Hotelbereich hat denn auch die Griechische Fremdenverkehrszentrale auf ihr Panier geschrieben. Nur schade, daß sich das noch nicht bis zu den Inseln herumgesprochen



## Preis und Leistung im Ländervergleich

Das Reisejahr 1985 stellt schon jetzt die vergangene Saison in den Schatten. Urlauber aus der Bundesrepublik Deutschland werden in diesem Jahr für Rekordzahlen in vielen Urlaubsländern sorgen: Fast alle großen Feriennationen rechnen mit Zuwachsraten, zum Teil sogar mit einem zweistelligen Plus. Der Optimismus der Länder wird mit dem ausgewogenen Leistungsangebot begründet: günstige Preise, touristische Vielfalt und attraktive "Schnäppchen" lassen auf den Rekordsommer schließen.

Das fängt im hohen Norden an. Finnland, das zehn Prozent mehr Besucher aus der Bundesrepublik Deutschland erwartet, ist zwar nicht unbedingt ein preiswertes Land, offeriert trotzdem günstige Angebote: die sogenannte Helsinki-Karte" gewährt für umgerechnet 37 Mark zahlreiche Preisnachlässe in Hotels, Museen und Warenhäusern. Ansonsten aber ist der kleinere Geldbeutel in diesem Jahr schnell leer: Ein Abendessen in einem bürgerlichen Restaurant kommt auf 90 Mark, und die Übernachtung in einem Mittelklassehotel der Hauptstadt kostet etwa 140 Mark. Allerdings gibt es bis Ende August Hotelschecks: Wer sich damit eindeckt, kann zum Beispiel in der Hotelkategorie zwei ein Doppelzimmer schon für 115 Mark beziehen.

Bis 21 60 Prozent billiger wird eine Übernachtung in Norwegen mit diesen Voucher. Ansonsten ist das Land, das im Reisesommer '85 erstmals mit

einem "Super Flieg- und Spartarif" (Hamburg-Oslo-Hamburg für 435 Mark) besucht werden kann, nicht gerade billig: Die erwarteten 385 000 deutschen Gäste werden für einen halben Liter Bier umgerechnet echt Mark oder für Superbenzin pro Liter 1,66 Mark bezahlen müssen. Dafür aber hat der Fiskus ein Einsehen: Bei Einkäufen von mehr als 300 Kronen wird in dieser Saison die Mehrwertsteuer erstattet

Wer sein Urlaubsbier allerdings lieber in Irland, das seine Charterkapazität für den Sommer soeben auf 15 173 Plätze aufgestockt hat, schäumen läßt, kommt preiswerter weg: Für zwei Mark zapft euf der "Grünen Insel" fast jeder Wirt ein Guinness. Recht preiswert ist auch das Abendessen, wenn es als "Touristen-Menū" angeboten ist: In 172 Wirtshäusern gibt es zu Festpreisen von fünf Pfund (15.50 Mark) und sieben Pfund (21,70 Mark) gute dreigängige Menüs. Teuer freilich bleibt der Sprit: Mit 2,10 Mark pro Liter Super liegt Irland auf einem europäischen Spitzenplatz.

Teuer ist das Benzin (1,86 Mark pro Liter Super) auch in Frankreich, das insgesamt freilich ein relativ preiswertes Urlaubsland bleibt. Ein Abendessen für zwei braucht überall im Land nicht mehr als 40 Mark zu kosten und die Nacht im Mittelklassehotel nicht mehr als 50 Mark. Außerdem legt das französische Fremdenverkehrsamt in Frankfurt his Ende Juli alle zwei Wochen ein Faltblatt "In letzter Minute" aus, in dem die

preiswertesten freien Quartiere aufgelistet sind. Auch Spanien hat seine Preise

noch weitgehend im Griff. Das Bier (1,50 Mark), das Zweier-Dinner (55 Mark), die Nacht im Mittelklassehotel (50 Mark) oder auf dem Campingplatz (15 Mark) sind erschwinglich. Nur das Benzin ist recht teuer. Umgerechnet 1,60 Mark kostet zur Zeit der Liter Super. Noch teurer wird das Tanken in Portugal (1,95 Mark), dafür eber ist das Leben im diesem Land, das 400 000 Deutsche erwartet, recht preiswert: Wer zu zweit einkehrt, zahlt für sein Essen im Durchschnitt 25 Mark, wobei die Preise für eine Flasche Wein (drei Mark) oder das Glas Bier (eine Mark) vielen fast wie geschenkt vorkommen werden.

Italien stellt sich wieder auf mehr Besucher aus Deutschland ein: Fünf bis acht Prozent Zuwachs - so das Staatliche Verkehrsamt ENIT - seien zu erwarten. Ein Bier kostet jetzt im Durchschnitt zwei Mark, ein Touristenmenü ist schon für weniger als 20 Mark zu haben, und auch das Doppelzimmer kann für unter 100 Mark bezogen werden.

Erstmals soll die Zahl der deutschen Urlauber in Griechenland die Millionengrenze übersteigen. Dabei werden sich die Preise nicht überschlagen. Wer für ein Abendessen mehr als 15 Mark ausgeben will, muß sich anstrengen. Ein Doppelzimmer der "A-Klasse" kostet in Athen kaum mehr als 20 Mark. Zwei "Leckerbissen": In der Vor- und Nachsaison

Beren zu kleineren, relativ unbekannten Inseln kostenlos. Den ganzen Sommer lang fahren Urlauber zum Nulltarif von Rhodos nach Kastellori-

Ungarn, seit dem letzten Sommer Wunderkind unter Europas Touristennationen, überrascht wieder mit westlicher Qualität zu niedrigen Preisen: So kostet etwa ein Stück Kuchen in einem Budapester Fünf-Sterne-Hotel nach wie vor nicht einmal eine Mark. Jugoslawien lockt mit Dinar-Schecks, Benzin-Bons und moderaten Preisen, wie ein Blick auf die Speisekarten des Landes überzeugend belegt

Auch im südlichen Mittelmeer stehen die Zeichen auf (An-)Sturm. Zypern, das schon 1984 400 000 Gäste aus der Bundesrepublik Deutschland begrüßte, bofft dank neuer und preiswerter Charterverbindungen auf eine Steigerung von 20 Prozent, ein Zuwachs, den euch Tunesien und Marokko erwarten.

Österreich hält den ebsoluten Spitenplatz in der Gunst der Urlauber. Jahr für Jahr wird es von mehr als acht Millionen Bundesbürgern besucht. Auch in diesem Jahr ködert es wieder mit einem Sack voller Sonderangebote: Alle pauschalen Pakete sind fix und fertig geschnürt, wobei erstmals auch an die Zielgruppe der Zukunft gedacht wurde. "Happy Hobby Holidays" heißen 67 Arrange-- "maßgeschneidert für jugendliche Urlauber".

#### Selbstversorger: Waren-Einführ ist beschränkt

Selbstversorger im Urlaub, vor alem Caravan- und Wohnmobilfahrer, sollten wissen, wieviel sie an Lebensmitteln mit ins Urlaubsland nehmen dürfen. Österreich, Italien, Portugal, Jugoslawien, Polen, Rumänien, Norwegen und die "DDR" erlauben nur Mundvorrat bis zum Reiseziel. Ungarn gestattet es, Lebensmittel für drei Tage einzuführen, jedoch keine frischen Fleisch- und Milchprodukte. Nach Dänemark darf man wiederum Reiseproviant nur in Konserven mitnehmen und in keinem Fall belegte

Andere Länder setzen Gewichtsgrenzen, wie zum Beispiel die Tschechoslowakei, die die Einfuhr von Lebensmitteln verschiedenster Art erlaubt. Auch die Schweiz verfährt nach diesem Muster: Zugelassen sind als üppiger Tagesbedarf ein halbes Kilo Fleisch, 2,5 Kilo Geflügel, insgesamt jedoch nur 2,5 Kilo Fleisch, aber wiederum kein frisches Schweine-

Großzügig ist Finnland: mit Fleischkonserven, drei Kilo Kartoffeln und Gemüse sowie anderen Lebensmitteln bis zum Gesamtgewicht von 15 Kilo läßt sich fast ein ganzer Urlaub versorgen.

Eine Reihe von Ländern setzt die Grenze in der jeweiligen Währung fest. Frankreich erlaubt für Erwachsene die Einfuhr von Nahrungsmitteln im Wert bis zu 1400 Franc (etwa 472 Mark), für Kinder bis 15 Jahren bis zu 400 Franc, verbietet aber strikt die Einfuhr von Fleisch aus Portugal und Spanien.

Auch Spanien setzt für Erwachsene eine Grenze, die für den Gesamtwert bei 5000 Peseten liegt (rund 92 Mark), Kinder 2000 Peseten. Belgien und Luxemburg erlauben die Nahrungsmittelmitnahme bis zu 9600 Beigische Franc (etwa 485 Mark), Kinder 2700 Belgische Franc, nach Griechenland dürfen Lehensmittel im Wert von 500 Mark, für Kinder von 125 Mark mitgenommen werden.

England gibt sich ganz europäisch: Es erlaubt die Einfuhr von Waren aus EG-Ländern bis zu einem Wert von 120 Pfund Sterling (rund 478 Mark), aus Nicht-EG-Ländern jedoch nur 28 Pfund Sterling.

Bulgarien gibt keine Einfuhrbeschränkungen an, hat dafür jedoch strenge Ausführverbote, zum Beispiel für Fleisch, Bohnen, Mehl, Zukker, Öl, Gewürze und Kindernah-

URHAUS HOTEL SEESCHIOISCHEN Exklusive Atmosphäre, Seewasser-Hallenbed (29") u. Seewasser-Freibad (beheizt), therapeut. Abt. (alle Kassen), Schönheitsfarm, nents ab DM 145.

2408 Timmendorfer Strand, Tel. 0 45 03 / 60 11

Wittbus

04361-4901 Hare Osisce-Urlaubsnummer Weissenhäuser Strand

ROSENHOF Tel. (0 48 34) 20 54 1984 ausoezeichnet als "Gastliches Haus"

Ruhige, kiyil. Lage, Garten, Heus m. gr. Komfort, 2 Min. z. Südetrand, Sauna, Solar., Fitnefi, Fahrr., Juli/August HP

PARKHOTEL AM SEE

Zu ieder Anschrift gehört die Postleitzahl

#### 

NEU in Konstanz am Bodensee: PARKHOTEL AM SEE

Tagen und Erholen.

Modernste Tagungstechnik mit großzugigen Raumen für 8 bis 80
Peisonen. – Direkt am See gelegen, an der wunderschönen, ruhigen
Seestraße (Seepromenade), zwischen Spiel-Casino und Yachthaten, mit heirlichem Ausblick auf die konstanzer Bucht, die Schweiz und die Alpen. Moderner, geschmackvoller Yeutau mir 80 Begen in solvoll eingerichteten Einzel- und Doppelzimmern und eleganten Summ, alle ma Balkon und Blick auf den See. Bad/WC, Farti-TV, Radio. Auch Appariemems (z B Tür Fərn ) bis zu 4 Personen, mit Küche. Große Cafe-Tarrasse. Schönb Tielgarage, Kurzum, ein neues exklusives Hotel in traumhaft schöner Lage. Reservieren

See brose uniter Tel. 0 75 31 / 510 77 PARKHOTEL AM SEE - SEESTRASSE 25 - 7750 KONSTANZ

D-7766 Hemmenhofen Bodensee, Tel. (07735) 81 10

Wirklich alles unter einem Dach tür Kur – Erholung – Sport: Hallenbert, Sauna, med. Bäder, Schönheits-iarm, Friseur, Boutique, Tanz, Taverne-Griff. – Große Liegewiese m. Badestrand, Wassersportschule, Reitzentrum, Tennis, Minigolf, Kegeln. Naturbeitrande (auch ambulant), div. Naturbeitverteinen, Auspankur, Negent. Negent. Negent Naturbeitverteinen, Auspankur, Nausstbarapia, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapia, spez. Wirbeisinlenbehandungen, Hondopethie, Phytotherapia, Magnetield und afle Diäten. Rustikale Restaurants für den Genießer und Feinschmecker. Alle Zimmer mit Bait oder DeschenWC, HP DM 80.- bis DM 120.- Pausch. Sie werden sich wohl füblien in uneeren geratit. Fachwerknäusern in unsprünglicher Landschaft an einem der schönsten Fleckchen direkt am Bodensee und unser reichhaltiges Angebot schätzen.

### KURHAUS PALMENWALD 7280 Fraudenath Christ, Ker- und Fertenhotel, eig. Park, direkt am Wald. Nähe Kurnaus, Lih, HALLENSAD, Sauna, Solarium, Massagen, Arzi im Haus, Jede Diet, Das Hene mit der besonderen Abricophikral Farbprosp, auf Wunschi Tel. 074 41 / 4001.

..... wo der Schwarzwald am schönsten ist ! Modernes, komfertables Haus mit Hinturobad, Sauna, Soherlum, Restauram, Bar, Fitness, Wiender-u. Unterhalbungsprogramm. Schwarzwald-Residenz, 7748 Triberg, Telefoe: 97721 / 23 832



Ihr Urlaubshotel im Schwarzwald

Gerne senden wir Ihnen unseren Hausprospekt. Hotel Engel

Familie Möhrle 7292 Obertal (Baiersbronn 1) Telefon (0 74 49) 6 81

die sich auf ihre Urlanbareise freuen oder ser au une unanoarese treuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Weh" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene



Hotel

Einführungs-Angebot Neueröffnetes Hotel in herr-licher Lage. Alle Zimmer mit Bad/Dusche, WC, Belkon, Radio, Telefon, TV-Anschluß Vielseitiges Freizeltangebot. Woche Halbp./ DZ (Franz. Bett) 395,50 pro Pers. ab DM 395,50 Reservierung: Schwarzwald Kulm Hotel, Positach 1240 7506 Bad Herrenalb Telefon (0 7083) 7 42 - 0



Reitferien f. Kinder/Jugendliche in fröhlicher Reiterfamilie

Liebe Leser Schraiben Sie bitte die Chiffre-Hr. mög-Richst deutlich, wenn Sie auf eine Chiffre-Anzeige antworten. Sie ersparen sich damit Zeit und unnötige Rückfragen.



Landgasthof "HUBERTUS" 5948 Fleckenberg (Hochsauerland)
Tet. (0 29 72) 59 68 + 50 77. Ein gediögerler, komit. Landgasthof I. Rothsange
brips. Abselts v. Straßenverleiter. Alle Zt. m. Bad/Du., WC u. Balk., – Lift.
Sonnenterr., eig. ForeNerbach, Tennis, Ideales Wandern, Haueproapekt.



STÖRMANN
...SEIT 1769
... das ideale Familienhorel. MITTEN IM SCHMALLENBERGER SAUERLAND HALLENBAD, WHIRLPOOL UNO SAUNA SIND IM HAUSPARK INTEGRIERT

Hochsanerland Ruhige, styl) Woldsondbussichtslage, Lie-gegarien, eig Frei-u. Hallenbad – Sauna – Salanium Zim. Du./WC, TV Berghotel Schwatzstald, 5790 British Gudenhagen, T. (0 29 81) 35 45, Prosp

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen



URLAUB 85 - Ferienland Baverische Rhön gepti. Hans, 26 Botten, alle Zi. Du./WC/Tel., bletet f. Reise u. Erholung angenehmen Aufenthalt. Ideal f. Wandern, Sport etc. in waldr. Umgebung. UF ab 28,50, HP ab 40,-, VP ab 46,- DM.
ANFRAGE: Schur's HOTEL "Zam grünen Krans"
873) Oberlänfibs bei Bad Kissingen, Tcl. 9 97 36 / 3 23

Oberstdorf Cästehaus Hilbrand im Kurviertel hat Juli-Aug. noch Zimmer mit Du/WC frei. Telefon 0 83 22 / 46 16



Ein Hotel für den anspruchsvollen Gast, 1. Kategorie, 100 Betten, Nähe Kurpark (200 m). Komfortable Zimmer, alle mit Privatbad oder -dusche, die meisten in ruhiger, sonniger Südlage mit Balkon und Ausblick auf Zugspitze und Wetterstein. Hallenbad (28-29 Grad). Sauna, Tiefgarage. Ausgezeichnete Küche. Wochenorungements (7 Nächte) Halbpension pro Person: Doppel/Dusche OM 575.—, Doppel/Dusche OM 575.—, Doppel/Dusche OM 575.—, Doppel/Dusche OM 575.—) Doppel/Dusc

Urlaub beim Weltmeister Hans Brandner

Weltklasse mit dem Rennrodel,

Spitzenklasse für die Gäste als

Hotelier und Animateur.

Das Hotel verfügt über

Zimmer 11. Appartements aller

Kategorien mit jedem Komfort. Hallenschwimmbad (16 x 8 m),

Sauna, Solarium, Liegewiese. Stuben, Restaurant, Bar, Lift.



Wer einmal bei uns war, der kommt als Stammgasi wieder. Haus »Hubertus« Neuhaus/Schliersee. Garni, komforabel, urgemütlich, Tel.: (08026) 7 10 35



HOTEL WASTLEAGE

CF DM 31-75, HP DM 46-90. 8243 Ramsau 2 Berchtesgadener Land Tel. 08657/1201

Naturp. Bayer. Wald, Hallenb Sauna, Solarium, Filnefiraum I. Haus Angelmöglichkeit/Tennis, ruh., zeotra-ie Waldlage. Alle Zi. mit Du/WC, Terr., Bolkon. 7 Tg. HP 273.-, auch Ferienapp Pension Birner, Abtaching 29 8371 Kirchdorf L W., Tel. 0 99 28 / 5 57

A THE NEW PROPERTY OF THE PROP



VICTORIA

Ihr Ziel in Bad Mergenthelm an der ..ROMANTISCHEN STRASSE"

Gesund urlauben - schlank schlemmen

Ideale Ferien für einen Tag und viele Wochen. Absolut ruhlge Zimmer mit Bad und WC – DM 70,- bis DM 95,- inkl. Frühstück. Dachgartenschwimmbad (28°), 2 Saunen, Parkbox, Einzelzimmer plus DM 10,-, Halbpension plus DM 18,-. Zauberhafter Garten mit

Anfragen bitte an HOIFL VICTORIA 6990 Bad Mergentheim, Telefon 0 79 31 / 59 30, Telex 74 224,

Wir buchen euch für Sie In unseren Münchener Häusern HOTEL KONICSHOP ILOPL EXCEISIOR

Urlaub

»First-Class«

in den

Hotels

Teneriffa

Geniesen Sie die maanm Urlaubs-welt direkt am Meer auf der Insel des ewigen Frühlings. 2 Wochen U/F

ab/bis Düsseldorf 1329; (Charter) ab DM

Malta

Die Romantik des Seimun Palastes. mennm-Komfort und alle Sportmög

(Charter) t W. Ü/F 1079; ab/bis Köln ab DM 1079; ab Hamburg + DM 80,-

**Mauritius** 

Erleben Sie thren Cluburlaub auf de Trauminsel – direkt am schönsten

Sandstrand, Sport, u.a. Surfen, gratis

rankfurt ab DM 3672;

MARITIM Hotel-Reisedienst

Tel. (0211) 35 06 78

mit dem ei enen War en

Norwegen

#### 

### Sommer-Kreuzfahrt 7.-19. August ab/bis

Nur 2 erhotsame Tage an Bord un-serer «ODESSA» von Bremerhaven entfernt, beginnt die atemberauben-de, zauberhalte und tief beeindrukbe. Zebernane und nier besitionwe-kende Fjordweit Norwegens. Nur von einem Kreuzlahrtschift kann man die Fjorde so nichtig eiteben und genießen. Gigantisch erheben sich die Berge am Ufer. Die Nächte werden zum Tag, denn oberhalb des Potarkreises scheint die Sonne fast. 24 Stunden Entlechten Se mit uns 24 Stunden Enidecken Sie mit uns den "hohen Norden" in der Sommerzeit, die dieses alemberaubende Teilstück unserer Erde so einmalig macht. Die Fjorde und das Nordkap

werden unvergeßliche Eindrücke von der Landschaft und der großen Unser komfortables schwi

Wir haben noch gute Platze her Wenn Ihnen ein Reisepreis p. P. ab DM 2380, – einschließlich voller Verpflegung angemessen erscheint dann sollten Sie sotort unseren Katalog und die noch verfügbaren Kabinenkaltegonen anlordem oder noch heute in Ihrem Reisebüro danach Iragen. Cransocean-Cours

Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen



GUTSCHEIN 164 - Senten - Farbkatzlog TRANSOCEAN - TOURS 85

Brite einsenden Prospekt kommi kosienios und unverbindlich. (TT-1580)

#### MEXIKO-SÜDAMERIKA Sprechen Sie mit Speziali Die schönsten Rundreisen A-Reisen

Postlach 11 01 22 6000 Frankfurt 1 Tel, 0 69 / 23 01 63 A UNIFLUG GIESSEN REISEVERMITTUNG Flugreisen zu Tiefstpreisen Tel. 0 64 03 / 7 29 37

Atlantis-Expeditionen der Spezialist für ABENTEUER-REISEN und OUTDOOR-Austustungen präsen

Kampfahrt durch Schweden für Jeder-mann, 16 Tage, alles inkl. DM 1450.-; Safar durch die Sahara mit Motorrad oder Jeep Einfach Prospekt anfordern!!

Ber Atlantis-Expeditionen Industriestr 36s, 7521 Hambrücker Tel, 0 72 55 / 47 94, 10-18 Uhr

Schwarzmeer-

küste

Die beliebten Badeorte MAMAIA, EFORIE, NEP-

TUN und JUPITER biefen

alles für den abwechslungs-

Breite Strände, komfortable

Hotels, Spielplätze, Kinder-

betreuung, viel Spaß, Sport

und Unterhaltung - sowie zahlreiche Ausllugspro-gramme im In- und Ausland.

Besonders großzügig sind unsere Kinder-Ermä-

Rigungen. 2 Wochen VP incl. Flug ab

Familienurlaub.

DM 499.-

0

**②** 

**Weltweite Flüge Reisebüro Sky Tours** Tel. 0 69 / 76 26 67 od. 76 10 83

Billig-Flige 061 03 / 6 30 31 081 03 / 6 80 30 Tz. 4185/363 NONSTOP-FLUG MIT JUMBO Frankfurt-Los Angeles- 1495: Frankfurt 16.7.-6.8.

TOUR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/461663 Mitsegelgelegenheit Mallorca/lbiza

11.5 m Segelyacht, Skipper ist. Segellehrer, BR- und BK-Praxis möglich. T. 0421/56 39 31 o. 56 21 44, aben

Ruhe und Erholung in unbe-

rührter Natur, Wandern, Rei-

ten, Ausflüge, Bergtouren, umfangreiche Kultur- und

Folkloreangebote u.v.m. In

den berühmten Lultkurorten SINAIA. PREDEAL und

POIANA BRASOV finden

Sie moderne Hotels mit erle-

senem Service und viel Ver-standnis lür Kinder.

2 Wochen VP incl. Flug ab

DM 644,-

## HIN und ZURÜCK AB BRU/AMS Asmción 259., Montevideo 1900,Bogotá 1530,- Quito 1770,Buen, Aires 1900,- Recitie 1880,Caraças 1430,- Rio de Jan. 1795,La Paz 2855,- Santa Cruz 2050,Lima 1720,- San Paulo 1795,-

Geben Sie bitte mit an, wenn Sie Telefon-Nummer

die Vorwahl-Nummer in Ihrer Anzeige eine nennen

Ihr Urlaubsland die Freude machen ihr und Fat

Kur-Urlaub in nanshaften Heilbädern wie BAD HER-CULANE, FELIX, TUS-

NAD, SOVATA, CALIMA-

NESTI, SLANIC in den Kar-

paten und EFORIE, NEP-TUN, MANGALIA an der

Schwarzmeerküste, Geboten

werden international aner-kannte Naturheilverfahren

gegen Rheuma, Herz- und Gefäßkrankheiten, Frauen-

leiden, Hautleiden, Erkran-

kungen des Verdauungstrak-

a.Kurab DM 1239,-

sowie ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm.

3 Wochen VP incl. Flug

☐ Schwarzmeerküste ☐ Kuren

### adiriduelle PKW-Rundreise z. B. 8 Tage Fjorde n. Gebirge ab 7,8,85 DM 777,- p. P. DM 828,-

10 Tage Fjorde u. Gebirge ab 7 8.85 DM 980.- p P DM 1.025,-Fihrkonten Frederikshavn - Larvik für PKW u. Personen Übernachtung in guten Hoteh, Do.-Zi. m. DU/WC. Halbpenston. JUNE

Im eigenen Autoodermit dem

Mierwagen, auf eigene Faust oder mit Vorreservierungen.

Angeboten werden z.B. Fly

& Drive I Wo. Schwarzmeer-

küste, 1 Wo. Rundreise im

Mietwagen. • Hotel- n. Campinggutscheine,

großzügige Kinderermäßi-gung, Bons für 5 I Super oder

☐ Auto · Reisen

ab DM **29,**— pro Tag.

Fragen Sie nach dem neuen Katalog ei Ihrem Reiseburg, Autoclub oder Reisebüro Norden, Öst-West-Str. 70 2000 Hamburg 11, Tel. 040/36 32 11

000000

80

### Kurzentschlossen nach...

Ein Urlaubs-ABC

### Okumenische Herbstkreuzfahrt 1985

»Auf den Spuren der frühen Kirche«

mit MS Istra

vom 28. 9.-12. 10. 1985

Kabinenpreise ab DM 1990,-Landausflüge nach Arles, Saint-Gilles und Saintes Maries de la Mer in Frankreich, Montserral und Granada in Spanien, Fez.

mila und Hropo Regius in Algerien, Karthago in Tunesien, Mcina und Rabat auf Malla. Agrigent und Syrakus auf Sizilien

Jahrtausende - darunter die pragende Zeit der alrikanischen Kirche - ziehen auf dieser Reise an Ihnen vorubei Berber, Phonizier. Araber und Romer eizahlen ihre Geschichle Unsere wissenschaftlichen und Iheologischen Reiseleiter bieten sich Ihnen als Weg begleiter an Wir Ireuen uns, wenn Sie mit-

auch Ferien-

kreuzfahrt- an Zwei wollere Katalogo Statten der Binel- und -Statter der Christenheit, senden wallhaien auf Wijnsch

#### Biblische Reisen

Biblische Reisen GmbH, Ab1, 09 Silberburgstraße 121, 7000 Stuttgart 1 Telefon (07 11) 5 19 25-0

PREISWERTER ALS IM VORJAHR -2-Wochen-Angebote HP-

AKCAY Club Akcay ab DM 1140.— ZYPERN/ ALANYA Hotel Kaptan ab DM 1220.— KYRENIA Hotel Mare Monte ab DM 1481. CESME Hotel linea ab DM 1152.— ISTANBUL Zürich IWO/UF ab DM 966.— SPORTTAUCHEN IN MARMARIS. FERIENANLAGE MARMARIS 2 Wochen HP ab DM 1363.-

5 TAGE GRUNDKURS . DM 270.-Prospekte in ihrem Reiseburo oder bei: sonnenreisen

Graf-Adolf-Str. 20 4000 Düsseldorf 1 Tel. 02 11 / 13 08 20

Lindertumbacam marawa nud Trokking-Taman b MDRD-TAM - Hutza-Taman d Kashorut b BORNEO - Piesse, Langhiluser o. Dechungel b THALLAID - on Landrover, Bost and Bus b MODARESIEL - Krauzaht zum Krakstau; J

ASIENTORUM-REISEN, ZASEUSSTR. 20, 7800 Freiburg, Tel.: (07 61) 7 40 44

istralien\_2315 Panama\_1660 fipeh\_\_\_1930 P. Rico\_\_1385 IND I.M 14E WELT ab\_\_2495 MALIBU TRAVEL, Damrak 30 1912 LJ Amsterdam-Holland Feleron: 90 31 20 274641

Bei Antworten auf Chiffre-Anzelgen Immer die Chiffre-Nummer euf dam Umschlag vermerken!

FAMILIEN-SUPER-ANGEBOT LINIENFLUG

ab Deutschand Impagazunick
11 ÜBERNACHTUNGEN
NNSBROOK RESORT & GOLF
CLUB, 5 Pools, em Golf v. Mexico,
18 Tennis-, 3 Golfpiätze, viele Extra:
De-Luxe-Club Suite f. 4 Personen.
2 ÜBERNACHTUNGEN
RAMADA HOTEL ORLANDO
bei Dispay-World-PCCOT-Center bei Disney-World/EPCOT-Center

7 TAGE LEIHWAGEN DM 2980,- pro Person **Curry tours** Königstraße 12 3000 Hannover 1

Telefon (05 11) 31 50 45

SPACE

ab DM 505,, Charterflüge, Fly-Drive Kibbutzaufenthalt, Pilgerreisen u. a.

HOTEL IL RICCIO PTV. Flog w. Touristik Corneliusstr. 12, 8 Hill. 5 (0 89) 26 21 20 / 25 31 51, Tix. 5 223 211

Das Hotel liegt inmitten eines bezau-bernden, gr. Parks dir. am See. Eig. Strand u. Anlegebrücke ermöglich, je-de Art v. Wassersport. Alle Zi. hab. Bad, Tel. u. Heiz. Enladende Halle mit Terrasse u. Blick a. d. See. Lift, Bar u. Privatearkolatz.

Westerland und Tinnum, im Aug noch Komf.-App's frei, Tet. 0-46 51 255 05

Sylt/Wenningstedt, Komt -Fe

z. Strand, 2 u. 3 Zi., m. Balk., frei Te 0 21 56 / 8 02 57 + 0 21 51 / 2 94 98.

SYLT

ist bei jedem Wetter schön. Hübsche Ferienwohnungen und Hisser in jeder Größe und Lage in Wester-land und anderen Inselorten Irei.

App.-Yerm. Christiansen Kampende 48, 2280 7 Innum/Sylt Tel. 0 46 51 / 3 18 86

Sylt/Morsum

3-Zi.-Kft.-Whg., Balk., gepfl., ruh. Lage v. Priv. f. 6-7 Pers., VS 60,-, HS 90,- 0M, frei v. 17. 6. – 20, 7. u. ab 26, 8.

Tel. 8 48 / 51 06 97 u. 0 46 51 / 4 15 44

Westerland/Sylt

3-Zi.-App. frei bis 21.7. u. ab 18.5. 1-Zi.-App frei ab to 8. - 24 8. u. ab 7 0 Tel. 8 46 51 / 77 25

Westerland/Sylt

lm Belvedere, dir. a: Meer, Rubezone i doch zentral gelegen, App. m. Blick at Dünen n. Meer, frei

TeL 0 46 51 / 56 70

Westerland, 2-Zi.-Komfort-App-Juli/August frei, Nahe Strand, City. TV, Telefon.

Får Feries + Kar in berricher Nordszelage

Komf.-Whg. für 2-6 Pers. Farb-TV, Tel., Schwimmb. Sauna, Tel. 0 41 06 / 44 57

The in the

25000 Famme di Gardone, Riviera Tel 03 65 / 2 19 87, Prive: 05 46 / 2 62 29

Genieder Sie den Harz im Sommer Für Ihre Gesundheit -NEU: Schrothkur im House.

Property Appears 11 1/M/11 Tel.: 0 55 24-DANORÁMIC Bad Lauterberg im Harz GEWICHTSABNAHME SCHROTHKUREN in Morddeutschlend

harz, aller Komfort, besond, günstig 14 Tage von DM 1100, bis DM 1400 21 Tage von DM 1500, bis DM 1950 Hausprospekt bitte anfordern. Kneipp- und Schroth-Kurhotel "Wiesenbeker Teich" 3422 Bad Leulerberg im Herz Tal. 0 55 24 / 33 09 und 29 94

RHEUMA? Moorheilbad Bad Grund

Für den einen ist schon der Besuch einer Großstadt

### Urlaub in Dänemark

Weitere Informationen über Rumänien erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder direkt von uns.



Neuc Mainzer Str. 1 6000 Frankfurt M. Tel. 069 23 69 41-3 Corneliusstr. 16 4000 Dusseldorf Tel. 0211, 37 10 47-8



Westküste Dänemark: Insel Fano Fanospezialisten verm. Ferienhäuser a.d. tinsel Fano Direktverm. Forderit Sie bitte Prosp. m. Fotos u. a. FANØSPEZIALISTEN, Landevejen 63, 6720 Fanø. Tel 0045 5 18 43 99

Dänemark ab DM 195,- Wo. Fhäuser, FHI Sörensen, Dorfstr. 36a 3012 Lgh. 0, Tet. 05 11 / 74 10 11

**III ferienhäu**rer

und Appartements
Dänemark Nord- und Osisee,

alle Jahreszelten vom Einfach- bis zum Luxushaus.

Niedrigstpreise außer Salson. Solort Katalog anfordern! /ermietung nach deutschem Recht. - Harkrardsen, Hoptrup, DK 0100-Haderal

Tel. von Deutschland: 0045-4-57 56 76

Dänemark - sofort losfabren!

Auch im Juli noch einige schone Ferienhäuser an der Ostsec frei, Nordsec ab 17. 6. Tel. 6 46 / 6 61 38 56

DANEMARK - INTERESSANTE FERIENHAUS-AUSWAHL Haben eine Angebotspaleife, die ihnen alle mdiriduellen Wunsche erhilft.
Häuser im ganzen Land verteilt – auch auf BORNHOLM. Saunahäuser bis zu 8 Pers.
direkt an der Nordose ab OM 400. pro Woche bis zum 226. Neu: Surf-Catamaran am Urlaubsort. Kostenl. Katalog mit Grundrissan/Folos. Freundliche Beratung.
2010 3:50 ME: UND STRAND. OKSALD Abysto.
3:200 Uhif 14 Jich. Buch sammlags und sonntegs. Tol. 00458-245600

Jetzt auch Bürn. 25 m mördt. der Passkostrolle in Krossan, we Sie Isazziris ganze Woche in enserer Faritfoto-Kartel unter attraktiven Angeboten wählen künnes.

Ferienhaus in Dänemark Am Meer, preisgunstig zu vermieten. Tel.: 65 21 / 88 61 99

Dänemark – Bernholm Meine Ferienhauser, direkt au Strand, sind ganzjährig frei, Preis pro Woche schon ab DM 289,-. fil. Clausen Sønderskovej 39. 7606 Fredericia Tel. 90 45 / 8 / 24 58 59

Dänemark - Nordjütland Sowohl 2. d. fastinierenden Nordsee (Blokhus) als auch an der Ostsee (Hou) - bertlicher Sandstrand - vermiete ich ganzjährig meine Saunahäuser, bis zu ä Pers. schon ab DAI 370,- i. d. Vorsaison. Nielseu, Eugemannsvej 22 9491 Pandrup, Tel, 00 45 / 8 / 24 55 46

A Nordsee Dänemark FERIENHÄUSER U-APARTM. noch frei in der Hauptsaison! Dansk Familieferie Aps Postt.32 DK 6600 Varde Teleton 00465/22 23 86

200 m vom Sirand, 6 Pers., 2 Schlafz Wohnzi, Kü., WC/Bad, sep. Gasthaus er. Grundstück, DM 400,- bis 550,- pi

nsel Als v. Öbriges Dönemor Ferlenhäuser, Whg. a. Bauernhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 25-4, DK-6420 Nordborg, (9 94 54) 45 10 34

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

InterKlit, Blasvandvej 39, DK-9857 Blasvand, Tel. 944 55 / 27 95 55 od. 27 95 44

Ihre Adresse in Führersehelp im Urlanh schnell, sicher, preiswert Iim We-serbergland), laufend 2wöcbige BAD ORB Tageslehrgänge für alle Klassen Prospekt anfordern!

Hotel Orbial, Tel 08052/610 Fahrschnie TEMME, Markt 28 Oase am Kurpark mit 8000 gm hole!-4950 Minden Tel. 05 71 / 2 62 28 + 0 57 06 / 12 16 etg. Park Schindeldach-Atmosphäre Hallenbad Med Badeablig, Filmess raum, Komi. Zimmer + Balkon Kompi Für alle bus Gästeprogramm die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen woßen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene



#### Sonderangebot im Juff August Wohnungen frei Ferienhäuser - Dänemark, SKANDIA

Dänische Nordsee – Biaavant Komf. Ferienhäuser. Günstige Preisc 15 Jahre Erfahrung, Büro am Ort mi

> Tel. 4 04 54 / 66 71 73 BORKUM Mod. Ferlenwohnungen frei.

Alt-Westerland Ki. Haus, 3-4 Pers., Wohne, m. Kam. Facts-TV. Tel. 9 46 / 8 89 43 53

> AMRUM hn. f. 4 Personen bis 21. T. fre Tel. 9 89 / 6 11 72 98

exkl. Ferienwohnungen, m. Mee-res- u. Dünenbilck, frei bis 15. 7. u. ab 15. 8., 2 Pers. ab 70,- DM, 4 Pers. ab 100 - DM. Schwbad-, Sauna- u

Einfam.-Ferienhaus V. ZI. Kū. Bad m. Garten u. Spielge-šien, an der sildl. Nordsce, Nähl fordsecheilbad Horumersiei, DM 25,-bis 80,- DM. Cuxhaven-Duhnen z Ferienwhg, m. gr. Terr. u. 4 Bet-Strandnähe, ruh, Lage, 10 Auto-v. 18-Loch-Goifpl., 3b sofort zu verm., pro Tag DM 120,-. Anfrage: Tel. 94 71 / 7 10 64

Aug., Sept., Dkz., 50,- bis 120,-. Tel. 0 46 81 / 38 77

Juist
Neue krt. PeWo £ 2-4 Pers., Sar
Solarium, Terr., sep. Eing, strandı
fr. ab 18. 8. Tel. 9 42 87 / 22 82. Kampen/Sylt

Komf. Ferienwohnung frei vom 18. bi 31. 8. 85. Tel. e 21 25 / 66 28. Kampen/Sylt

eetged. Ferienhs. 1. 4 Pers., m. allem kumf., ruh. Wattlage, v. 1. 0.-21. 9. 85 Tel. 0 21 51 / 79 09 41, Krotz

Keitum/Syit, Kft.-FeWo £ 2-3 Pers. v. 15, 7.-3, 8, u. ab 25, 8, 85 frei. Tel 66 21 /81 27 58. Keitum/Sylt

Tel. Mo.-Fr. 05 41 / 58 60 00 Munkmarsch/Sytt, news Haus 1 2-4 Pers., rub. Lage, gute Ausst., Farb-TV. Terr., Garten, ab August frei, ab DM 50,- tgl.

Tel. 9 46 01 / 36 76 oder 57 79 Nordemey

Penthousewhg, £ 4 Pers., dir. a u. Hallenbed, ab 25, 8, 85 fr andere Komi-App. ab 8, 8, Tel 0 49 32 / 17 67.

Perionappartement n. -wohnungen im Kurort Dorum, ca. 300 m vom Strand entf. zu vermieten, Hausprospel fordern. Tel. 9 47 41 / 10 63,

#### t-39039 VIGO DI FASSA 1. Dolometer/Sudtire HOTEL

TALIEN

1 Kind incl. Vor- und Nachsaison

ABRUZZEN - ADRIA + CERVIA - PINARELLA CLUB Hotel MONTESILVANO - PESCARA

Tel. 0039462 / 64211, FS 400180
Das ladinische 4-Sterne Hotel mit Tradition bietet stimmungsvolle Sommer-Unlaubslage in einer sücklichen Bergweit, in heimatlich alpenländischem Still viele Extra-wie Tennispiätze, Haltenbad, Sauna, Massage, Solanum, Restaurant. staltungen, FitneBzentrum, excell. ital. Küche, Wandernela ouven (Rosennarien u. Marmolada-Glätscher), ab Juli neue Seibahr zum Rosengarten in betrieb. Juni u. ab Mitte Sept. WERBEWOCHEN. Anfahrt: Brennerautobahn Bozen/Nord, Richtung Karerpaß.

Zum Juli-Sonderpreis

Hotel Torremaura Mil.-Marttime, in ruh, Lage, dir. am Meer ohne Zwi-schenstr., Privatstrand, gr. Komf.-Zimmer m. Bad - Balk., Frühstücksbüteil. Menü à le carte, bewachter Parkplatz. Prospeki: Tel. 06 21 / 79 79 63 + 79 24 68

SONNEN-RESIDENZ inm. nerri, Biumenwiesen a. Ritten/Südtirol Besuchen Sie jetzt zur Biötezeit unser ruhig geleg, inzurüs eingerichtetes App. Haut, mit herzi, Fernblick (Dolomiten), Hallenbad, Sauna, Solarium, Garage, gr. en; Pork mit Liegewiese. Uns. Haus, die Sonne, das Wander- u. Blumenparadies des Ruttens in. für sit, Göne sehr geeignett, wird Sie für Breit Besuch belohmen.

Sonderungebet: Mai, Juni u. ab 15. Oktober. App. f. 2 Personen sehon ab DM 45.—Fordern Sie unseren Groß-Prosp. an! Para. Himer, Bomstr. 22, L-39014 Burgstall Tel. 942 94 71 / 5 64 54, oder Tel. 0 83 94 73 / 0 14 44

ABANO-MONTEGROTTO, Therme-Fango 

Das neue COLF HOTEL in 48016 MILANO MARTTIMA I, zin anspruchsvolles id. Hutel, zu dem Konfurt der ganz großen u. d. Behagischkeit u. Exklusivatal der kleinen, an essuvolle Unterhalfung, getv. Strand, bezandernde rub. Lage a. Meer. Södtursker Mitarbesterinnen Sicha-abgesehl, Parkol, Intern. Butterkinche, VP-41P v. DM 54.- bis DM 69.-Tel. Schitt. 6039 / 544 / 99 29 68.

HOTEL LAGURNERS

1-39012 Meran Sürktirol
Gatghersande 13, Tei 60 39 ° 673 · 1 72 in
Das Konstortuntel in Merans schonster Sahnen
tage Ruhig, imt herfichen Penorana "cet
Freischwarenbast und Legowice, Sondenliet
rasse, Sauna, T. Torena, Vorzuglene, Michel
Prünstücksbuffet, HP ab DM 60.

### Fahrplan für Abenteuerlustige

ein kleines Abenteuer - für manchen anderen fängt ein Abenteuer-Urlaub vielleicht erst im Urwald von Borneo an. Aber welche Form des Abenteuers Sie auch immer schätzen - Anregungen und Informationen für jede Art von Urlaub finden Sie durch die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG.

### FERIENHAUTER: FERIENWOHNUNGEN

### 

Nordsee

1-Zi.-FeWo (2 Pers.) p. Tag 70,-2-Zi.-FeWo (4 Pers.) p. Tag 110,-DU/WC, Farb-TV, Kochpantry Sylt-Ferienpartner, Vidoriastr. 1 2280 Westerl/S., Prospekt anford.

App. Westerland/Sylt Käpten-Christiansen-Str., 65 m², Süd-seite, Balk., noch frei v. 27. 7. bis 11. 8.

E. Kalis, Postfach 11 44 2963 Georgabeil, Tel. 0 49 42 / 7 8

Whirpoolbenutz inbegriffen. Syster Hahn, Pf. 1565 36 Westerland, T. 846 51 / 75 85 u 73 74

Nordseeinsel Föhr Kft.-Whg., m. Terr., Kam £ 4 Pers., frei ab 25. 8. Tel. 0 40 / 0 99 57 54 Nordseeinsel Baltrum Komf. FeWn frel. Tel. 65 51 / 79 20 66

> Nordsee Hanke Wrede, 2853 Cappel-Strick Tel. 9 47 41 / 12 67

St. Peter-Ording

Komft. Appartements in den besten
Lagen des Ortes zu vermieten. Sehr
gute Ausstattungen für 2 Pers. 1-ZLApp. und 3-4 Pers. 2-Zi-App.. günstige Tagespreise, HS 75.- bis 95.- DM, NS
ab 45.- DM.
Vermietungen und Immobilien
Masfred-Albert Jaeake
Osterende 12, 2351 Hollingstedt
Tel. 6 46 27 / 12 90 o. 6 48 53 / 12 55

St. Peter-Ording
App. in neuem Reetdachhs. Juli frei
3-4 Pers., 75.– u. 120.– DM.
Tel. 6 45 63 / 17 66

SYLT exkl Ferichhaus b. 8 Pers., ab so frei. Tel 04651/32973

Syll Wild.-Süd., anspruchev. 100-m<sup>2</sup>-Fre-senhaus, Gart. u. ; Komf., 5 Pers., 200-290 DM p. Tag, frei ab 18. 8. Tel. 0 61 74 / 2 26 52 (abends) u. 0 69 /75 20 15 (tege). Sylt

Komf.-FeWo, 83 m², Keitum/Munkmarsch, Surfen, Baden, schö, Lage, ab
5. Aug./Sept. frci.

Tel. 0 41 73 / 65 25 Sylt - Munkmarsch

4 Pers., roh., m. Wattblick, Sauna, t50,-. Tel. 6 46/4 91 27 59 od. 0 46 51/3 28 22.

INSEL SYLT ent-Yermierg. Billy Heni Ferien-Whgn. auf der gesamt. Insel Westerland, Wilhelmstr. 6 Tel. 9 46 51 / 2 25 74

**FERIENWOHNUNGEN** mit Hallenbad a. Mee(h)r Aguanti/ 2941 lissel Langeron 20 049 72 - 60 5



Mr. 1992 Phys.

JEN

**新藤小小** 

Sandurpreis

OTTO, Therest.

**thenteum** 

A 10

5. 4.2

المستشترين

Wester self

15:

# 3 % i d

VERIENWOR!

A Marie Ma

Syll

14.

; :--

#### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

Die meisten Schachgroßmeister haben ihre bevorzugten Orte, an denen sie am besten spielen und ihre größten Erfolge erreichen. Bei mir waren es zum Beispiel der böhmische Kurort Marienbad und die Hauptstadt von Bosnien - Sarajevo. Der jetzt 52jährige jugoslawische Großmeister Boris Ivkov spielte schon immer ausgezeichnet in Lateinamerika. So hat er im Jahre 1955 zwei große Turniere in Argentinien nacheinander gewonnen – in Mar del Plata und in Buenos Aires. In Mar del Plata lernte Boris wäh-

rend dieses Turniers die zwei Jahre vorher gewählte Schönheitskönigin dieses Seebades kennen. Da er aber nicht gut Spanisch sprach, mußte ich in seinem Namen den Heiratsentrag stellen – es hat geklappt, Monate spä-ter feierten die beiden ihre Hochzeit. Anfang Juni siegte Boris wieder einmal in Südamerika: In Havana wurde das bereits dreißigste Turnier zum Gedenken des einstigen kubanischen Weltmeisters J. R. Capablanca veranstaltet - eigentlich zwei Großmeister- und zwei Meisterturniere, im Großmeister-Turnier A siegte nun Ivkov mit 10 aus 13 vor Rodriguez und Garcia (beide Kuba), Bellon (Spanien) und Sunye-Neto (Brasilien) -

überlegener Sieg! Sizilianisch, Pinal - Ivkov Let c5 2.c3 c6 3.d4 d5 4.ed5: (Zur

alle mit 8 Punkten. Also ein ganz

bekannten Variante der Französischen Verteidigung führt 4.e5) ed5: 5.Le3 (Etwas genauer ist 5.Sf3, viel ist jedoch auch hier kaum zu erreichen!

c4 6.b3 cb3: 7.ab3: Sc6 8.Sf3 Ld6 9.Ld3 Sge7 10.0-0 0-0 11.Sa3 L45 12.Sb5 a6! (Ivkovs Spiel in dieser Partie erinnert sehr gerade an Capablanca: Hier meidet er nicht weitere Vereinfachung was mit Lb8 nebst a6 wohl möglich wäre! - und verläßt sich auf seine etwas bessere Entwickhing!) 13.5d6: Des: 14 Tel Tfe8 15.h3 h6 16.Lfl!? (Natürlich hätte 16.Lf5: Sf5: 17.Dd2 zu einer Stellung mit nur mikroskopischem Vorteil für Schwarz geführt: Weiß will jedoch "den Vorteil des Läuferpaars\* behalten: Lange wird er sich darüber nicht freuen!) Sg6 17.c4!? Tad3 18.c5 Df6 19.Sh2 Sf8! 20. Dd2 Se6 21.Ted1 Te7 22.b4 Se7! 23.L4 Sh5 24.Lb5: ab5: 25.Sf1 Dg6 26.Ta3!? (Besser wäre die passive Abwehr 26.Kh2 Te4 27.Le3.) Te4 27.Tg3 (Nach 27.Le3 ware Lh3: 28.Sg3 h5! stark.) Td4: 28.Dd4:? (Das kostet bereits einen Bauern, falls 28.Tg6: Td2: 29.Tg7:+ Kg7: 30.Ld2:, so hatte Schwarz nach d4! spürbaren Endspielvorteil.) Sd4: 29.Tg6: Se2+

sterturnier in Baden-Baden (28. Juli-10. August) teilnehmen.

Wolfgang Unzieker, internationa-ler Großmeister, siebenmaliger deutscher Meister, hat in der vergangenen Woche (am 26. Juli) sein 60. Lebensjahr vollendet. Er ist nach wie vor aktiv und bleibt Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. Herzlichen Glückwunsch!

Lösung vom 28. Juni (Kd4,Tc7,Se7,Bc6; Ka4,Tb8,Lc8,Bd7); 1.Ta7+ Kb5! 2.c7 Tb7 3.Sc8: Kc6 (Nun ist der Bc7 nicht zu retten, aber ...) 4.546! Tc7: 5.Ta6 matt.

Gurewitsch - Sweschnikow

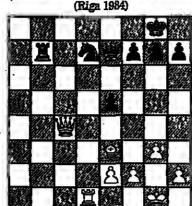

Weiß am Zug gewann (Kgl,Dc4,Td1,Le3,Be2,f2,g3,h2;Kg8, De7,Tb7,Sd7,Be5,f7,g1,h7)

#### DENKSPIELE

39.Kh2 Le6: 31.Ld6 Se3 32.Ta1 d4

33.f3 L65 34.Te7 Td7 35.g4 Le6 36.Kg3

Sa2 37.Ta5 Lc4 38.Sd2 Sb4: 39.Sc4:

be4: 40.Ta4 c3! 41.Tb4: d3 42.Kf2 c2

aufgegeben. Ivkov wird am Großmei-

Wer steht hier schief?



Wieviele dieser Buchstaben stehen schief? Oder ist das ganze nur eine Täuschung und stehen sie alle völlig senkrecht?

#### Scharade

Mein erstes treibt das Fabrzeug, mein zweites läßt es rollen. und mit dem ganzen Wort geht mancher in die vollen!

#### Blitzlicht ohne Schatten

Beim Fotografieren stören die Schlagschatten vom Blitzlicht oft erheblich, und es wurden eine Menge von Aufnahmetechniken ersonnen, diese zu vermeiden. Bei extremen Nahaufnahmen hat man erstaunlicherweise kaum Probleme damit! Gibt es eine einfache Erklärung?

#### Subtraktionsrätsel

Die "Worte" machen gelegentlich er, sie und es - sowie auch ich. Entnimm ihm \_IZ", und mit Genuß liest's nur noch der Musikus.

#### Verschlüsseltes

WNNEMNDANTERCKIKNNETS TISNECHITSCHWRE: Diese Botschaft wurde mit Hilfe eines ganz einfachen Tricks verschlüsselt. Finden Sie ihn heraus?

#### Homonym

"Wort" ist manchmal verdient und manchmal erdienert. Für "Wort" sorgt die Bahn, doch das Auto kommt auch an.

#### Auflösungen vom 28. Juni

Kniffelige Kniffe

Das linke Viertel der Karte wird nach oben umgeklappt und das rechte Viertel nach unten. Von dem so entstandenen Quadrat wird die untere Hälfte nach unten umgeklappt. Dann wird die rechte Hälfte nach unten umgefaltet. Fertig!

#### Nasse Kuriosität

Bei gemächlichem Gehen trifft der Regen nicht viel mehr als die kleine Fläche von Kopf und Schultern. Bei schnellem Laufen läuft man dagegen mit dem ganzen Körper in die Regenwand hinem und kann daher von mehr Wasser getroffen werden.

#### Zeitverschiebung

Plisch und Plum haben ihre Uhren gemeinsam auf zwölf Uhr gestellt. Wenn die eine stündlich zehn Sekunden vorgeht und die andere zehn Sekunden nachgeht, müssen sie wieder dasselbe anzeigen, wenn die eine sechs Stunden vorgelaufen ist und die andere sechs Stunden zurückblieb. Dafür brauchen die Uhren 90 Tage. Tatsächlich ist es dann wieder einmal zwolf Uhr.

| Matinee                    |   | An-<br>schrift                      |                             | Gibbon<br>afte                | Initialen<br>Dürers       | afrik.<br>Strom<br>und<br>Staat |                                     | Vorna-<br>me des<br>Jürgens               |                                          | Zins-<br>schein       | Jünger<br>Jesu            |                                      | Robben<br>pelz              | südəfrik.<br>Glied-<br>staat |                                 | Fluß z.<br>Warthe                    | Krater-<br>see                      | antriebs<br>los,<br>untätig |                               |
|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                            |   |                                     |                             | _                             |                           | •                               |                                     |                                           |                                          |                       | 1                         |                                      |                             | 5                            |                                 |                                      | V                                   |                             |                               |
| astro-<br>naut.<br>Aktion  |   | Rundf-<br>Emp-<br>fangs-<br>gerat   | -                           |                               |                           |                                 |                                     | jūd<br>myst.<br>Figur                     |                                          | Abra-<br>hams<br>Magd |                           |                                      |                             |                              |                                 | norddt.<br>Bauern-<br>stube          |                                     | musik.:<br>verlang-<br>samt |                               |
|                            |   |                                     |                             |                               | südarab.<br>Staat         |                                 | russ.<br>Dichter                    | -                                         |                                          |                       |                           |                                      | Etikett                     |                              | öffenti.<br>Grün-<br>fläche     | -                                    |                                     | Y                           |                               |
| ntika<br>Veizan-<br>rt     |   | Teil des<br>Mittel-<br>meerss       |                             | Spiel-<br>marke               | F 1                       |                                 |                                     |                                           |                                          | Kunst-<br>stil        |                           | trop.Ve<br>witte-<br>rungs-<br>boden | -                           |                              |                                 |                                      |                                     | 8                           |                               |
| Fühler                     |   | 1                                   |                             |                               |                           |                                 | Storms<br>graue<br>Stadt a.<br>Meer |                                           | Vorna-<br>me von<br>Nasser               | -                     |                           |                                      |                             |                              | Fluß<br>durch<br>Lenin-<br>grad |                                      | Zeichen<br>für<br>Titan             |                             |                               |
| Aufguß-<br>Jetranik        |   |                                     |                             | altital.<br>Herd-<br>göttin   |                           | antiker<br>Held                 | -                                   |                                           |                                          |                       |                           | spöt-<br>tisch,<br>über-<br>heblich  |                             | Wüste i.<br>Israel           | •                               |                                      |                                     |                             |                               |
| ithiop.<br>Landes-<br>teil |   |                                     | kirchl.<br>Kelch-<br>tuch   | -                             |                           |                                 |                                     |                                           | Hafen-<br>damm                           |                       | Fluß<br>durch<br>Tilsit   | -                                    |                             |                              |                                 |                                      | chines.<br>Millio-<br>nan-<br>stadt |                             | Sohn<br>Jakob<br>und<br>Rahel |
| •                          |   |                                     |                             |                               |                           | "Leder-<br>zunge"               |                                     | Pfingst-<br>vogel                         |                                          |                       |                           |                                      |                             | Mitmör-<br>der von<br>Cäsar  |                                 | Weg des<br>Motor-<br>kolbens         | -                                   |                             |                               |
| Zeichen<br>Tur<br>Seien    |   |                                     | Wider-<br>hall              |                               | sowj-<br>Mond-<br>sonde   | -                               |                                     |                                           |                                          |                       | Quell-<br>ablage-<br>rung |                                      | Süßkar-<br>toffel           | -                            | 4                               |                                      |                                     |                             |                               |
| sild-<br>asiat.<br>Steat   | 3 |                                     | Ľ                           |                               |                           |                                 |                                     | Gebälk-<br>träger                         |                                          | Fiuß<br>zur<br>Mosel  | -                         |                                      |                             |                              | Leib-<br>eigen-<br>schaft       | -                                    |                                     |                             |                               |
|                            |   |                                     |                             |                               | Hand-<br>lung,<br>Tat     |                                 | Sieger<br>über<br>Varus             | <u> </u>                                  | 7                                        |                       |                           |                                      |                             |                              |                                 | auf die<br>Pole<br>bezogen           |                                     | Garten-<br>schlöß-<br>chen  |                               |
| Oper v.<br>Puccini         |   | Urwald-<br>held im<br>Film          |                             | Zahi-<br>wort                 | -                         |                                 |                                     |                                           | dt.<br>Vor-<br>siibe                     | -                     |                           |                                      | lat.:<br>Gold               |                              | Stadt m.<br>schiefem<br>Turm    | _                                    |                                     | <b>.</b>                    |                               |
| Hiptist.<br>in<br>Europa   |   | Ľ                                   |                             |                               |                           |                                 |                                     |                                           |                                          | ener-<br>gisch        |                           | selb-<br>ståndig,<br>unab-<br>hängig | -                           |                              |                                 |                                      |                                     |                             |                               |
| eichen<br>ur<br>Tantal     | - |                                     | Nibe-<br>lungen-<br>muriter |                               |                           |                                 | Kurort<br>im<br>Tessin              |                                           | Bruder<br>des Ro-<br>mulus               | -                     |                           |                                      |                             |                              | Geliebte<br>des Zeus            |                                      | Zeichen<br>für<br>Lithium           | •                           |                               |
|                            |   |                                     |                             | griech.<br>Natur-<br>forscher |                           | Dorf-<br>wiese                  | -                                   | 9                                         |                                          |                       |                           | wellen-<br>brech.<br>Ufer-<br>schutz |                             | Gewebe-<br>ert               | •                               |                                      |                                     |                             |                               |
| Raiz-<br>leiter            |   |                                     | Adler-<br>nest              | - '                           |                           |                                 |                                     |                                           | Abschrä-<br>gung e.<br>scharfen<br>Kante |                       | júd.<br>Philo-<br>soph +  |                                      |                             |                              |                                 |                                      | nord.<br>weibl,<br>Gott-<br>heit    |                             | griech<br>Liebe<br>gott       |
| Settuch                    | - |                                     |                             |                               |                           | Spiel-<br>karten-<br>farbe      |                                     | altröm.<br>Gerichts<br>stätte u.<br>Markt | •                                        |                       |                           |                                      |                             | lat.;<br>durch,<br>mit       |                                 | Stadt<br>im Erz<br>gebirge<br>(Uran) | -                                   |                             | •                             |
| -                          |   |                                     | Zeichen<br>für<br>Radium    |                               | Sieges-<br>trophäe        | _                               |                                     |                                           |                                          |                       | lat.:<br>und              |                                      | Iraner                      | -                            | 6                               |                                      |                                     |                             |                               |
| ankan-<br>turm             |   | Vorna-<br>me des<br>Räubers<br>Hood |                             |                               |                           |                                 |                                     | Höhan-<br>zug bei<br>Hameln               | -                                        |                       |                           |                                      |                             |                              |                                 | Welt-<br>hilfs-<br>sprache           | -                                   |                             | <b>J</b> ®                    |
| Apo-<br>heker-<br>pwicht   | - |                                     | 2                           |                               | Meer-<br>schild-<br>kröts | <b>&gt;</b>                     |                                     |                                           |                                          |                       |                           |                                      | Stadt<br>in der<br>Bretagne |                              |                                 |                                      |                                     |                             | 22                            |
| 1                          |   | 2                                   |                             | 3                             |                           | 4                               |                                     | T                                         | 5                                        |                       | 6                         |                                      | 7                           |                              | 8                               |                                      | 9                                   |                             |                               |

### "Fitness in the Air": Trimmübungen auf langen Flügen

Warum Fitnessübungen im Flugzeug? Weil durch die vielen Stunden des langen und bewegungsarmen Sitzens der Körper steif wird, die nkraft der Muskeln absinkt, Reaktions- und Koordinationsfähigkeit geringer werden, die Beweglichkeit der Gelenke eingeschränkt, der Kreislauf gedrosselt wird und die Sauerstoffversorgung nicht mehr so gut ist. Wer schon lange Strecken geflogen ist, kennt Rückenschmerzen oder das Anschwellen der Füße.

Der Deutsche Sportbund hat in Verbindung mit der Lufthansa ein sogenanntes Fitness in the Air - Programm herausgebracht. Die Anregung dazu kam von der amerikanischen Weltraumbehörde Nasa, die bei ihren Astronauten - unter anderen Bedingungen - extremen körperlichen Leistungsabfall, bervorgerufen durch Bewegungsmangel, festgestellt hat. Die Trimmübungen gelten für Flüge, die länger als zwei oder drei Stunden dauern: Man spannt die Muskeln der Bauchdecke an, fest, noch ein bißchen fester, nicht verkrampfen, und wieder langsam lokkern. Und noch einmal: kräftig anspannen, etwas halten und wieder lösen. Und jetzt ein paar Fußübungen: Zunächst die Zehen des linken Fußes zusam-

menkralien und wieder lösen. Ganz · im

Rhythmus der Musik - zusam-

nierten Trai-

menkrallen, lösen. Das gleiche mit dem rechten Fuß. Wechselweise den einen Fuß und dann den anderen. Nun auch den Oberschenkel ein bißchen trimmen. Zuerst linken Oberschenkel anspannen und lösen. Rechts ebenso - anspannen, lösen. Beide nacheinander im Takt - links anspannen, lösen, rechts anspannen, lösen. Nach diesen Einzehübungen

kombiniert man das Training für Fuß rhythmisch einige Male zu wiederhound Oberschenkel: linken Fuß zusammenkrallen, fest, lösen. Rechten andere Körperpartien anwenden, für Fuß zusammenkrallen, lösen. Linken Oberschenkel anspannen und lokkern. Rechten Oberschenkel ganz bewußt anspannen, lockerlassen. Nun versucht man im Takt diese kombi-

ningsaufgaben zu bewältigen. Immer links beginnen, und das gleiche dann rechts. Man merkt bald, wie aktivierend diese Gymnastik wirkt und daß

sie sogar Spaß macht. Um beispielsweise den Span-nungszustand der figurwichtigen Bauchmuskeln zu verbessern, gemügt es, die Bauchdecke mit mäßiger Kraft anzuspannen, diese Spannung einige Sekunden zu halten, die Muskeln wieder locker zu lassen und dies

len. Dieses Prinzip läßt sich auch für die Oberschenkel, das Gesäß, für den Rücken und für die Schultern.

Eine zweite Möglichkeit zum Fitnesstraining bietet das Isometrie-Prinzip. Bei Langstreckenflügen steht man auf und geht hin und her, verschränkt die Hände und legt sie mit den Innenflächen vor den leicht eingezogenen Bauch, spannt die Bauchmuskein kräftig an und drückt die Hände fest dagegen. Dann zählt man bis sieben und lockert die Muskeln wieder. Mit der rechten Hand nimmt man die linke Hand, als ob man sich selbst die Hand geben wollte und drückt mit beiden Händen fest zu. Dann zählt man bis sieben und läßt wieder locker.

Aus dem Buch "Gesund auf Flugreisen" von Dr. med. Helmut Baark, Chelarzt der Deutschen Lufthansa AG, Copy-right bei Gustav Lübbe Verlag GmbH.

#### BRIDGE

Problem Nr. 14/85

◆DB108 ♥KD10 ◆B98765 ♣-

Groß-Schlemm in Treff ist leicht, Kann Süd gewinnen?

Süd nimmt Pik-Angriff in der Hand, zieht Trumpf-As, geht mit Treff-Sechs zur Sieben und wirft auf Karo-König klein-Pik ab (!). West nimmt und wechselt auf Coeur. Dame macht den Stich Mit Karo-Schnapper kommt Süd in die Hand

und spielt die Atouts ab. Nach dem 9. Stich behält der Tisch Pik A Herz A Karo 9 6 und die Hand Pik 7 Herz 8 6, einen Trumpf. Ost hat noch Herz B 10 Karo D B. Folgt Pik zum As: Ost muß die Waffen strecken. Gibt er Coeur. zieht der Tisch Coeur-As: Hand ist hoch. Wirft Ost Karo, schnappt Süd Karo-Sechs: Der Tisch macht Rest. -Hatte West zum 5. Stich Pik weitergespielt, hätte der Tisch Herz A D Karo 96, Hand die 3. Coeur-Acht und den letzten Atout behalten: Ost ist auch

#### **AUFLÖSUNG DES**

WAAGERECHT: 2. REIHE: Spor - Lecezirkei -Norse S, REHHE Parole — Novelle — Athen (. REHHE Inden—Brest S, REHHE Ebone — Herst — Bel 6. REHHE: Krá — Schar — Samora 7. REHHE: Khaw — Lobpu 8, REHHE: Oek — Leron - Lind 7. REIHE: Bozon - St. - Ave 10. REIHE: Hom — As — Fronc — Amor 11, Kerne: Unt — Kente — US — SU 12, REIHE; N. ci.— Leitr — Lut — Lunte 15, REIHE; Ibean — Ay — Adler 14, REIHE; Ise — Se — Udine — Ade 15, REIHE; Serbe — Minute 16, REIHE; Oktober — Hero; Cann 12, REIHE Serbe — Minute 16, REHHE: Oktober — Heros 17, REHHE: Kreis — Texel — Gent 18, REHHE: Abner — Admirol 19, REHHE: Rimini — Ricea — Mt. 20. REIHE: Ora — Noon — Au — Tell L A. 21. REIHE: Mindango — b. m. INRI — NN

#### Urlauh für Kurzentschlesseue Mod. Apartments u. Ferienwo

Insel Langeoog, T. \$ 49 72 / 68 78 rebad Bensezsiel, T. \$ 49 71 / 15 56 / 6

Roefhaus is der Wingsi, als Wohn-Schlafraum eingerichtet, ruh., schöne Lage, Nähe Nordsee, zu verm., auch Inngfrisig f. 2-3 Pers. Du/WC, Kitche Ab 19.00 T. 040/48 41 30 o. 04778/4 21.

Nieblum/Föhr. Exki Einfam-Haus, schöne, ruh. Süd-lage, Terr., Garten, Garage, 4 Zi. Enb.-Kü., 2 Bild./WC. Farb-TV, Tel. aschmasch., Ölheizg., ganzjährig. 30. 8. 2-5 Pers. DM 135,-/Tag frei. Telefon 62 62 / 74 53 99

Exkl. Ferieneinzelhs, u. herri, Reet-dachhs, in Kampen ab sof. frei. Tel. 046 51 / 255 11 o. 09 11 / 54 02 03 Exkl. Feri

Westerland, am Stadtwäldchen, 3 m z. Strand, gr. 1-Zi.-App. m. Kü., Bad, Color-TV, Souterr., DM 90,- p. Tag. Tel. 9 45 51 / 2 52 57

Wenningstedt/Sylt Kit. Ferienwohnungen i unmittelb. Strandnihe f. 2-6 Pers. Ab August noch Termine frei.

Tel #40/71111 28

Ostsee

**Timmendorfer Strand** Tel: 0 45 42 / 25 62

Schlesw.-Holstein

Maashoin Exkl. Ferienhs. f. 4 Pers., m. Schleiblick, Kamin, ab sofort frei.

**Garmisch-Partenkirchen** Komf. einger. 3-Zl-Ferienwhg. m. Ku., Bed. Südbalk. 1.2-4 Pers. privat zu vermieten. Tel. e 98 23 / 87 76

Garmisch-Partenkirchen Ferienwohmung, 2-4 Pers. Tel. 0 88 21 / 5 89 15 ed. 22 31

**Garmisch-Partenkirchen** 2½-Zi.-Ferienwhg, zentral, ruhig gel, Bergbahnnähe, Zugspitzblick, Ge-schhrspüler, Farb-TV, Tel, Garage, cz 90.- DM pro Tag (Neb Tel: 0 88 21 / 80 00

Samulach-Part. Neu erb. Komf.-Ferien-wohnungen, ruh. ig., 2–5 P. J. Ostler, Gästeh. Boarlehof, Bran-hausstr. 9, Tel. 0 88 21 / 5 08 02

**Garmisch-Partenkirchen** erb. Komi.-Ferienwohmingen, ru-hige, beste Lage, 2-4 Pers. afhans Giffred, Von-Miller-Str., 11, Tel # 85 21 / 47 12

Gamiltilche Ferienwohnung für 2-3 Pers. Para Wohnl. Wettersteinstr. 32 8115 Ohistadt, Ldkra Ga.-Pa,

Fertemenhammax — Repertscher Wahl
Radesse, (Undergaten, Planwagerscherten –
zie Sportanen, Erdifferentsstagsbet 4 Wochen buchen, 3 Wochen buchhen, 2 Personen
pro Woche ab 420, — DM, 4 Personen pro
Woche ab 630, — DM, 5-6 Personen pr. Wo
do 770, — DM, Fertemeder Residualité, 2332
thatchischen, 7el. 8 83 87 / 20 38

C'Alighe, Nithe Immenetadt, Gem. F. Wo., 2 Zi., Kii., Bad, Gar., Balk., 4 Per herri, Lage, Tel. 5 79 31 / 86 99.

BOPING Tel. 986 65-60 St. Rettenberg/Allgäu

2 komf. 2-Zi-App. 1. 2-4 Pers. frei Telefon 6 71 51 / 8 14 85

Schwarzwald

Neubau-FeWo. 1 u. 2 Zi. Pers.), i. Höchenschwand/Süd- u Dobel/Nordschwarzwald, (ab 22, /Tg u. App.), Sonnenland, H. Heyd-Str. 24, 7530 Pforzheim Tel. 0 72 31 / 76 64 65.

HINTERZARTEN mit Fenerwohnungen im exclusiver Landhausett und mehreren Geseit-

schallsräumen Gr. Farbprosp. 207852/5040+1737 Femilie Witte, 7824 Hinterzärten

Ruh. Komf.-FeWo. (110 m²), T Pers., Feldberg/Falkau, ideale Wanderge-gend, ab Sept. fr. Tel. 62 11 / 48 61 35

preisgünstige Ferienwohnungen, Aus-kunft u. Prospekt durch Garne-Reisen Reiseburg GmbH, 7800 Freiburg, Karl-etraße 8. Telefon (UT81)-25604

Tel. 8 40 / 2 79 10 36

Ferienwohnung, 53 m³, DM 45, /Tag. Tel. 0 26 41 / 3 40 65 **Bad Zwischenahn** 

Longenorgen/Bodensee gemütl., ruhige FeWo, Balkon, TV, Ro dio, bis 3 Pers., zu verm., ab DM 60, Tag. Tel 97 11 /83 75 42, oder 9 75 43 / 39 63

6 Personen in watereiener Gegeno Niedersachsens mit Wiese, Wald, Bach, Teich, Pferdestall und Schwimmbecken in der Urlaubszeit zu vermieten.

↑ A B 4 3 ♡ A ◇ A D 3 ↑ A B 1086 N 0

₱765 ♥967642 \$ ♦ K 2 ♥ B 5 3 ♦ K 4 2 ♣K5432

wenn man den Stand der Trumpf-Dame errät. Süd spielt jedoch "6 Sans-Atout". West greift Pik-Dame an. Lösung Nr. 13/85

### hier machtlos. REISE WELT

MAGAZIN PÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Veramtwortlich; Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann Heinz-R. Scheika

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

### LETZTEN RÄTSELS

SENKRECHT: 2. SPALTE: Palermo – Louisdor – Rom 3. SPALTE: Aruba – Arabeske – Iri 4. SPALTE: Kiliut – Tilmon 5. SPALTE: Illinois – Lesbos 6. SPALTE: Beere – Bamane – Anna 7. SPALTE: Smoos – Serbien 3. SPALTE: Esescu – Krater – OA 9. SPALTE: Ozon – Leog – Teano 10. SPALTE: Hogen – Ubler 11. SPALTE: Reger – Eluede – Rab 12. SPALTE: KL – Loiret – Helium 13. SPALTE: Elba – Os – Anna 14. SPALTE: glart – Stunde – Aut 15. Loiret — Helius 13. SPALTE: Elba — Os — Augel 14. SPALTE: olert — Stunde — Asti 15. SPALTE: Santos — mondosn 14. SPALTE: Nossos — Lewis — IR 17. SPALTE: Gott — Loc — Ur — Gigli 18. SPALTE: Barium — Auber 17. SPALTE: Reger — Neustodt — Ramin 20. SPALTE: England — rus — E. E. — Altan

Großes Ferienhaus mit 2 sep Whgen a. d. Costa Brava zu verm.

Tel. e 42 31 / 30 59

Kft.-Vill@ ab 21. August in Spanien b Marbella frei.

Tel 0 41 65 / 8 05 74

Lanzarote

Ptn. del Carmen, Ferienhs. verm., 200 m z. Strand. Tel. 0 48 / 8 03 73 97

Mailorca/liletae: Große Fe-rienwing. (ca. 10 km von Palm.: kurzfristig zu vermieten. Ruhige Lage. Meerblick, eig. Badebucht,

3 Do.-Schlafzimmer, 1 gr. Wohn-Eßraum, Küche, 2 Bäder, gr.

Suraum, Küche, 2 Bäder, gr. Ferr., Swimmingpool, DM 150,-

Telefen 9 48 32 / 27 65

Strandbestl. Apts.

ab DM 70,-, Bungal, 2-4-6 P.: Heissenberg, IBIZA, Postf. 621, Tel 0034 71 / 31 04 86

= LETHBIBLIOTHEK.

## 

#### Sommerterien im 1800 DORINT Inzelf/Obb. Bayern Versch. Inland

Ostsoobad Damp 2000 omf. Ferienwohn. + Häus. vermiet preiswert G. Wagner, 2235 Damp 2 Tel. 0 43 52 / 51 88 oder 53 00

Timmendosfer Strand, Maritim-Sport-und Golfhotel, Lux.-App. f. 2 Pera. 100.-/Tag, v. 22. 7. bis 9. 8. u. ab 19. 9. frei. Priv: 9 49 / 9 61 57 57. Trovemunde 2-21.-App., 55 m², 4 Pers., noch Te

> Heiligenhafen (Ostsee) Kit.-Wohnung im Ferienperk, Seeblick gute Ausstattung, Wellenbed kostenioe Tal. 0 41 02/6 21 39

frei. Tel. 0 53 31 /3 16 47

Ostbolstein Rectdach-Doppells-Hälfte am Cuts-bof, 3 Min. z. Ostseestrand, frei v. 15. 7.-2. 8., 2 Schlafzi, 4 Betten pl. Wohnzi, Wohnki, DM 85.-inkl. Tel. 8 43 61 / 37 15

Heiligenhafen – Ostsee. 3-Zi.-Fe-wo dir, am Wasser, noch einige Ter-mine frei, 4 Pers., ab DM 100,-/Tag Tel. 0 43 62 / 67 82

Ostsee, Fer.App. preisg. 04343-9090

Einführ.-Sonderpreise

Mojelweide Das herrich gelegene, indviduelle, in seinem besonderen Sill einmaße und führende Haus in

Südschwarzwald

Titisee/Schwarzwald

Alsterappartements
mit Küche, Bad, 1. 1-3 Pers.,
zentr. am Alsterpark, ab DM
595.- wöchentlich.

**Bad Nevenahr** 

Tel 04 41 / 2 76 71 + 1 28 53

Reiterferien für die game Pamilie. Traumhaft schöner Privatbesitz für fraumhaft schöner rrivators. Fersonen in waldreicher Gegend mit Wiese, Wald

Tel. 0 49 32 / 17 67 ab Mo. 8. 7. 85 mach 29 Uhr 0 25 72 / 44 63

Rustik. Ferienk., ab 260.— DM p. Woche, toile Wochenendssure ab 129.— DM, Herri. Landsch., viele Freizeit-möglichk. Freizeitpark 4798 Fürstenberg. Tel. (0 29 82) 7 15.

die sich auf ahre Urlaubsreise freuen oder Perienhäuser/-wohnungen we Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Weht in der WELT und gen Programmerweiterung auch noch in den Schulferien frei: Tel 030/785 2299/785 2891 "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche wilkommene

#### ABSEAND

Waldnatur both im Gebirge mit Mee

resaussicht, reiner Luft, wohlschmek kend. Quellwasser. Im Bereich gibt e Golf, Temis, erfrischend. Meerba

usw., alles in einer abwechsiungsreid Natur. Juli, Aug., Sept. 500 OM/Worl

Schrefbe an: S. G. Carisson, Kyrkog, 12 26260 Angelbolm, Schweden, oder Tel

40/431/31242

Italien

Noch zu offen Term preisg Adria-PeWo + Villen frel! Gratiskata-log, such Wochenende: Bonn, Riedel e2 28 / 64 33 50 + Bamburg, Herbst 640 / 6 31 50 29 + 6 31 66 31.

Travbenkur im sonnigen Sep-

Garda Immob. Tel. 00 38 / 45 / 7 25 55 28

Toscana, Umbrien, Lazio

tember in Bardolino/Gard Whgn. eb 195,-/Woche.

S. Felice Circeo Schweden 2 großzinge Ferienvillen, direkt an Meer, kinderfreundlich, Terrassen Pool Innenhof, kurzfristig frei v. 16.7 - 7.8. u. 29.8. - 5.9.85, DM 150,-/180,-Schweden

Ferienhäuser, Blockhäuser, Bauemhöle Katalog anfordem (1) Südschwedische Ferienhaus-Vermittlung Box 117, S-28900 Kristinge, T 004644-60655 TOSKANA Luxusvilla für neun Personen mit Schwimmbad und Personal, 40 km Florenz, 45 km Siena. in siei. Schwaier, i. d. Nähe v. Båstad, modern. Wochependhs, 90 m zu vermiet. Neue Siemens-Waschma schine u. Feuerberd. Unberührt. Toskana Reisedlenst, Gisela Kaiz Hubertusstr. 1b, 8033 Planege Tel. 0 89 / 0 50 50

Tessis/Lago Maggiore (Luino) erstkl. FeWo m. Charme u. viel Kft. (schó. Park, Scebl., Pool, Tennis, TV u. Spulm.) 2b 17. 8. Tel. 97 61 / 49 66 23

Tel 0 81 S1 / 1 31 17

Sommerfiche Toscana Sonne - Ruhe - Kunst, komf. Fe-Wo in renoviertem Landgut zwischen Florenz u. Siena, gr. Schwimmbad, Tennis, Reitmög-

lichkeit. G. Hämmerle. Sauerbruchstr. 13 7080 Aalen, Tel. 9 73 61 / 84 84

Spanien

Costa Brava traumh. Moerbl., 85 m², gr. Terr., gr. Wohn-/Ellei., 2 Schlaf-B, WC, Garage, ab sol. zu verm.

Tel. 0 23 01 / 1 28 99 Costa Blanca (Calpe) Neue Lux.-Villa m. Pool, noch T. Tel. 06 51 / 8 58 53

Gran Canaria, Top-Klima Sommer u. Winter, App's. in Play2 del Ingles butend zu verm. Tel. 040/6047643 Mallorca Wollen Sie den Winter au: Mallorca verbringen?

Wir bieten eine große Ferienwoh-nung, ca. 160 m². 3 Schlafzi. (6 Pers.), Wohnzi m. Kamin, Eßzi., Kin, sehr ruhige Lege, ca. 10 km v. Pal-ma, frei Nov. 85 – März 66. Tel 0 48 32 / 27 65

#### AUSFLUGSTIP

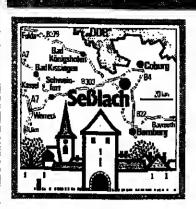

Anfahrt: B4 von Bamberg Richtung Coburg, bei Dietersdarf links Richtung Sesslach oder B4 van Coburg Richtung Bamberg, auf die B 303 Richtung Fulda, bei Dietersdorf links Richtung Sess-

lach. Angebot: Gasthof Reinwand, Maximiliansplatz 99, 8601 Sesslach, Enzelzimmer 17 Mark (ab drei Nächte 15 Mark), Doppelzimmer 32 Mark (ab drei Nächte 30 Mark) Mark).

Auskunft: Fremdenverkehrsamt Stadt und Land Coburg, Postfach 666, 8630 Coburg.

### Sesslach im Coburger Land

T dyllisch liegt es zwischen Hügel gebettet, umgeben von einer geschlossenen Stadtmauer mit kleinen, spitzen Wachtürmen. So präsentiert sich Sesslach dem Anreisenden, der unwillkürlich an die Zeiten der deutschen Romantik erinnert wird.

Heute wird Sesslach gern als "altfränkisches Kleinod" oder das "oberfränkische Rothenburg" bezeichnet. Dabei hat die Anno 800 aus karolingischem Besitz hervorgegangene Gemeinde derartig ver-kitschte Komplimente gar nicht nötig. Wenn der Besucher wie vormals Jean Paul durch den Hattersdorfer Torturm aus dem 16. Jahrhundert an einem sonnigen Morgen die Stadt betritt, erlebt er noch immer ein friedliches Bild. Da schiebt ein Bauer einen Heukarren über das Kopfsteinpflaster - selten nur rattert ein Auto durch die Straßen. Links neben dem Pfarrhof (16. Jahrhundert) fällt sein Blick auf ein dreistöckiges, schlichtes Gebäude, die ehemalige Schule, in der heute das Heimatmuseum untergebracht ist. Das Haus wurde im 17. Jahrhundert als "Juliusspitalischer Getrei-

despeicher" gebaut. Gleich gegenüber steht die drei-schiffige Pfarrkirche, ein Renaissance-Bau, Im 17, Jahrhundert wurde die Inneneinrichtung "barockisiert", doch wird die Raumwirkung

arbeitslos. Schicksal, auch in Dä-

zwei Jahren dient er, für eine Hand-

voll Kronen, auf der Insel Samsø als

"Ranger". Den Namen, die Idee

importierte man aus den Natio-

nalparks der USA: "Rangers" sind

"Naturwirte", die sich um Erhaltung,

Pflege, Informatioo kümmern, Ein

weites Feld. buchstäblich, auf dieser

kleinen (112 Quadratkilometer), land-

schaftlich aber erstaunlich vielfälti-

gen Insel im Kattegat zwischen Jüt-

Wenn Jörgen mit den Urlaubern

auf Tour geht, hat er allerhand zu

zeigen und zu berichten: Samsø zählt,

neben Bornholm, die meisten Son-

nenscheinstunden in Dänemark; das

milde Klima beschert Spargel, Fei-

gen, Erdbeeren und Anfang Juni

schon Frühkartoffeln, "Gold" der hie-

land und Seeland.

heute durch das neugotische Kreuzrippengewölbe bestimmt. Die Kirche, deren Tore weit offen stehen, hat einen herrlichen Engelme-Baltar (1510) und andere Schätze

Die 1100-Seelen-Gemeinde, abseits der alten Handelsstraßen geriet zum letzten Mal während des 30jährigen Krieges in die Schußlinien der hohen Politik, wurde 1632 von den Schweden geplündert und gebrandschatzt. Seitdem aber blieh es ruhig in Sesslach, das vor genau 650 Jahren das Stadtrecht erhielt. Noch heute ist es die drittkleinste Stadt Bayerns, die man am besten zu Fuß erobert. Die Straßen haben Namen wie Juden- oder Backstubengasse. Im "Speise-Lokal Rein-wand" am rechteckigen Maximiliansplatz wird seit 1640 selbstgebrautes Bier ausgeschenkt.

Der Weg aus den Mauern der Stadt hinaus könnte durch den Ekckersdorfer Torturm, das zweite der drei erhaltenen Stadttore, hoch hinauf zum Schloß Geyersberg führen. Dort residierten die reichsritterlichen Herren von Lichtenstein, die das Schicksal Sesslachs lange bestimmten. Vom neugotischen Zinnenkranz des wuchtigen Bergfries der Burg mit 800jähriger Geschichte sendet Sesslach seinen Willkommens-Gruß in das Coburger Land. CATRIN WILKENING



Die im 12. Jahrhendert erbaute Burg Geyersberg bei Sessiach FOTO: BALTHASAR HEINLEIN

Typische Schweden-Landschaft bei Svarta: Die Sonne zaubert eine unvergleichliche Abendstimmung an einem der kleinen versteckten Seen, von Laubwäldern umgeben.

### Ein blaugelbes Liederbuch mit Sagen und Mythen

Das Gasthaus in Tanumshede an der Westküste ist mehr als 300 Jahre alt und eines der ältesten Schwedens. Es ist ein gelbgestrichenes Holzhaus mit vielen kleinen Stuben, die unterschiedlich mit bäuerlichem antiken Mobiliar ausgestattet sind. Im Früh-stücksraum können wir an den Namen der Pächter und Besitzer ablesen, wie die Sitte, Söhnen und Töchtern den Vornamen des Vaters mit der Endsilbe "son" und "dotter" zu geben, his Ende des 18. Jahrhunderts währte. Karl XII. nächtigte hier 1718 auf seinem Kriegszug gegen Norwegen und seither viele illustre Personen, unter ihnen der jetzige König und Caroline von Monaco. Eine Übernachtung für zwei Personen kostet 120 Mark, das sehr gute A-la-carte Gericht mit Bedienung 31 Mark, eine Flasche Wein um 80 Mark.

Wir fahren von Göteborg und der Westküste in das Gehiet der großen Seen bis zur Ostsee und wählen dabei ländliche Hotels mit Tradition und guter Küche, weil wir den nüchternen skandinavischen Wohnkomfort und die Unrast und warmgehaltene Spei-sen von Buffets nicht mögen. Wir übernachten in Herrensitzen, Bauernhöfen und alten Kurhäusern zu Mittelklassepreisen und stellen sehr bald fest, daß diese Schlupfwinkel für die Seele leichter zu finden sind als die Bedienung Buffets sind die Regel. Wird am Abend bedient, steigt der Weinpreis rapide von 30 auf 80 Mark die Flasche. Vorteil des ländlichen Buffets ist allerdings das stets schmackhafte und heiße Gericht, das nach Art der Table d'hôte aufgestellt wird. Im übrigen treffen wir in den Speisezimmern nur einen kleinen Kreis von Hausgästen an. In diesem beinahe familiären Ambiente empfiehlt es sich, pünktlich zu erschei-

Die vielen und großen Seen zwischen Göteborg und Stockholm sind Überbleibsel einer Meerenge, die durch Schmelzwasser der Eiszeit entstand. Mit dichtem Laubwald umkränzt, wird man der Seen selten gewahr, wenn man vorüberfährt. Steigen wir aus dem Auto, bescheren sie je nach Sonnenstand unvergleichli-



che Stimmungen und Farben - von silberner kühler Weite his zu goldener Melancholie. Riesige gelbe Kornfelder säumen unseren Weg. Hinter ihnen versinken Dächer ohne Häuser und Pferde ohne Beine.

Durch die alte Meerenge verläuft heute der Göta-Kanal. Seine schönste und windungsreichste Strecke ist angeblich diejenige von Söderköping an der Ostsee his Norsholm im Binnenland. Für einen Tag schunkeln wir auf dieser Route hin und zurück. Wildenten begleiten uns. Baume rauschen. Die Wiesen sind mit Schafgarbe übersät Früher, erzählt der Kapitan. habe ich immer ganz erschreckt gehupt, um die Wildenten zu vertreiben, heute weiß ich, daß die Bugwelle sie fortiraet."

Wildganse erinnern an den Daumling Nils

Ebenso typische Schweden-Bilder begegnen uns im Tiveden-Nationalpark zwischen Vänern- und Vättern-See und am Takern östlich des Vättern. Im Tiveden-Nationalpark suchen wir nach der roten Seerose, der seltenen, größten wilden Blume Schwedens, und geraten statt dessen ins impressionistische Milieu des Malers Carl Larsson. Da sitzen die Schweden vor ihren roten Holzhänsern in dichtem Waldesgrün, schaukeln in Hängematten und springen nackt in den See. Am Takern spielt eine Geschichte aus den Abenteuern Nils Holgerssons von Selma Lagerlöf. Die Wildente Jarro wird angeschossen, gesundgepflegt und zu ihrem großen Kummer als Lockvogel bemutzt. Wir stehen auf dem Hochstand und hlicken über die raschelnden Schilfbänder zwischen vielen Wasserspiegeln bis zum Horizont. Bläßhühner-Flottillen teilen wacker die Fluten. Es fällt hier nicht schwer, sich Wildganse vorzustellen, die im Frühling und Herbst einfallen und den Daumling Nils auf dem Rücken tra-

Hier im Seengebiet, wo Schweden so schwedisch ist, begegnen wir Deutschland wieder. Das Renaissanceschloß Lacko am Vänern ist von lächelnden hölzernen Putten und Schlachtenszenen aus dem Dreißigjährigen Krieg geschmückt, Bauherr war ein Feldmarschall Gustavs II. Adolf, sein Sohn ein Günstling der Königin Christine. Doch erst hier und in Vadstena am Vättern, im Imponierschloß und Bollwerk Gustavs L Vasa, begreifen wir, daß nicht die Königin Christine und auch nicht Gustav II. Adolf die großen historischen Gestalten Schwedens sind, sondern Gustav Vasa, der die Unabhängigkeit von Dänemark errang und die lutherische Lehre einführte. Hier gilt der Dreißigjährige Krieg nicht als wahnwitzige Katastrophe, sondern als Sieg der Protestanten. Erst kürzlich ist eine kleine Schar katholischer Nonnen, deren Orden nach Holland emigrierte, nach Vadstena zurückgekehrt. Ihr schöner romanischer Konventsbau ist ein beliebtes Touristenziel.

Der zweite deutsche Aspekt begegnet uns in der typischen Hansekirche aus Backsteinen in Söderköping wieder. Der alte Hansehafen ist so schmal, daß Könner von einem Kai auf den anderen zu spucken in der Lage sind.

Ein alter Gutshof mit eigenem Gespenst

Eine Nacht verbringen wir im Bett, in dem schon die britische Queen Victoria ruhte. Das Bad ist über den Flur. Wir schlafen bestens, auch wenn der alte Gutshof stolz ist, ein Gespenst zu besitzen. Wir speisen in Empire-Zimmern in lichtem Blau und nehmen den Kaffee in Salons mit seidenen Barocksesseln und großen bunten Kachelöfen ein. Das andere Mal nächtigen wir in einem alten hölzernen Kurhaus. Seine Einrichtung ist modern und enttäuschend mit Ausnahme des altmodischen, gedrechselten Nachtkästchens mit der Tür für den Nachttopf. Dahinter liegt jetzt das Telefonbuch.

Es gibt viel mehr historische Gasthäuser in Schweden, als man glauben möchte. Sozialer Fortschrittsglaube und nüchterner Pragmatismus sind nur eine Seite des blau-gelben Liederbuchs. Wo immer wir aus unseren Quartieren aus den Fenstern schauen. blinken hinter Geranientöpfen und Mullgardinen Seen so einsam wie am ersten Schöpfungstag.

DOROTHEA HINRICHSEN

Auskunt: Schwedische Touristik Information, Glockengießerwall 2-4, 2000 Hamburg 1.

Reiher und Kraniche rasten zur Zugzeit auf der zu zwei Dritteln unbebauten, weitgehend unter Naturschutz gestellten Insel. Es gibt Hirtaniker sichten

den Enzian, rare Orchideen, zahlrei che Farnarten unter den Eichen, Pilzesammler kehren mit Kübeln voller Pfifferlinge heim.

Rund 50 000 Urlauber zählt Laesø im Jahr, 50 Prozent von ihnen aus Deutschland. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt immerhin drei Wochen. So mancher würde, wie man hört, gern länger bleiben. Doch der Posten eines "Rangers" auf Laesø ist leider nicht vakant.

DIETER WACHHOLZ

#### **BÜCHER**

Baden-Württemberg ist ein Land mit vielen Gesichtern. Da sind die unterschiedlichen Mittelgebirge Schwarzwald. Schwäbische Alb oder Schwäbischer Wald, der Bodensee oder die abwechslungsreichen Landschaften am Neckar und seinen Nebenflüssen. Einen umfassenden Streifzug durch dieses Bundesland bietet der Farbband Baden-Württemberg von Gerd Dörr aus der Reihe "So schön ist unser Land", die von der HB-Verlagsund Vertriebsgesellschaft, Hamburg, zum Preis von 39.30 Mark herausgegeben wird. Auch wer Baden-Württemberg schon 21 kennen glaubt, wird noch Neues erfahren. nicht zuletzt durch die praktischen Angaben am Ende jedes Kapitels zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Festen und Veranstaltungen, Hobby- und Sportmöglichkeiten sowie den zahlreichen Tips für Essen und Trinken im "Musterländle"

Die kleine Kunst des Zeitver-

treibs - zum Beispiel Denkspiele für Menschen zwischen sechs und sechzig mit Fragen wie "Welche Vogel legen keine Eier?". Faulenzer finden die Lösung im Anhang, denn Der erste Urlanbskoffer (rororo, 9.80 Mark) läßt seine Leser nicht verzweifeln. Für Sonnnenschein und Regen, für heiße und kalte Tage sind auf 184 Seiten 222 Ferienspiele von Raimund Pousset zusammengetragen. Eine Ideenkiste mit Zeichnungen, Fotos, Witzen für 21 Urlaubstage, mit Krimis, Denknüs-sen und Zaubertricks, die der Langeweile den Kampf angesagt hat. Basis dieses neuen Buches ist ein vom Rowohlt Verlag 1984 durchgeführter Wettbewerb "Jeder Spieler ist auch ein Spiele-Erfinder". Viele der originellen Einfalle und Anregungen sind von Raimund Pousset in den "Urlaubskoffer" verpackt worden. Was Solisten, Pärchen oder Gruppen außer einer Prise Phantasie noch zur Kurzweil benötigen. finden sie auf einer Check-Liste. Mit Ball, Ballon, Bleistift und dem Taschenbuch als Regisseur kann jeder Ferientag erfolgreich inszeniert

Neu erschienen ist Das große Seen-Panerama, der Spezialreiseführer für Wassersport, Freizeit und Urlaub, der über 200 deutsche Seen vorstellt, die für den Wassersport freigegeben sind. Die farbigen Abbildungen - zum Teil Luftaufnahmen - vermitteln den optischen Eindruck, und die Symbole der Lageskizzen geben einen Überblick über die vorhandenen Wassersporteinrichtungen. Von besonderem Interesse für Wassersportler sind die genauen Angaben über Wassertemperaturen und Windstärken, Gastliegeplätze, Bootsverleih und Angelmöglichkeiten. Die Beschreing der in unmittelharer genden Freizeiteinrichtungen, Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele vervollständigt den im kartographischen Verlag Busche in Dortmund zum Preis von 35 Mark erschienenen Farbband.

Polyglott hat in Zusammenarbeit mit dem ADAC-Verlag die Reihe Camping- und Reiseführer um drei Titel erweitert. Campingplätze in der Bretagne, am Gardasee mit Ledrosee, Idrosee und Iscosee sowie an der Ostsecküste von Flensburg bis Traveminde werden nach Regionen vorgestellt. Dem Attribut "Reiseführer" werden die Abschnitte "Das touristische Angebot" sowie "Land und Leute" mit Hinweisen auf Sehenswürdigkeiten. Ausflugziele und Sportmöglichkeiten gerecht. "Praktische Hinweise" und eine ausführliche Beschreibung der Anfahrtswege komplettieren die handlichen Taschenbücher zum Preis von je 9,80 Mark.

#### Romantische Idyllen: Dänemarks Kattegat-Inseln örgen Jörgensen, verheiratet mit einer Berlinerin, ist Lehrer und nemark. Ungewöhnlich freilich ist die

Ferienhäuser 10 km von

St. Tropez

Residence Bonporteau in Cavalaire-Sur-Mer, 2-2 Schlafpi, kompl Kü., Bad, Terr., Tennispi.
Pool. Strand 300 m, NS 120,- DM/
Tag, HS DM 160,-/Tag
Tel. 02 21 / 44 85 24

Südfrankreich

Studio am Meer, Grande Motte, 3 Pers. DM 350,-/Woche, Juli/Aug., DM 200,-

Woche im Sept. Tel. 90 33 / 93 / 71 94 98

Frankreich Ferienhäuser

FHI Sörensen, Dorfstr. 36a 3012 Lgh. 8, Tel. 05 11 / 74 10 11

Cöte d'Azur

Für Kurzentschlossene, Ferienwohnungen, Villen, Hotels zw Carnes, St. Tropes, Cap of Agots v. Koralka. Alle of Schulfenen. Seitsommer. Kurzinistige Bachung auch unmateibar vor Ressentiti mögsch. Fartikatiga anti-COTE D'AZUR RESIDENCES GMSM. Geigelstenstraße 18 D-8210 Prent/ch. Tol. 08061/3708 + 1060 · Tx. 525467

sigen Bauern. Heide und Moore, Alternative, die Jörgen fand: Seit Kornfelder, Blumenwiesen, Mischwälder weben einen bunten Fleckenteppich. Der höchste Buckel des walfischförmigen Eilands steigt auf stolze 64 Meter an und heißt deshalb auch Berg - Ballebjerg.

> Weiße, lange Sandstrände, genü-gend Auslauf für Jogger. "Grøntsager"-Stände am Straßenrand. Reetgedeckte Höfe, Pferdekoppeln davor. Und, Höhepunkt für Naturfreunde, der geschützte Stavns-Fjord: Brutplatz von 2500 Eiderentenpaaren, Lebensraum für Heringsmöwen, Grauganse, Kormorane. Auf den Sandbänken sonnen sich Seehunde.

Mehr als nur eine Badeinsel also, dieses "Juwel in der dänischen Krone" und "Perle des Kattegat" (Eigenwerbung). Man kann wandern, Angeln, Tennis spielen, im Planwagen

**Lago Moggiore** 

Luxus-FeWo in Brissago (Tessin), ab 20, 7, 85 frei.

Dr. Wolfgang Rieden anfertsweg 78, 5778 Mesched Tel. 62 91 / 39 65 (Fr. Dohle)

Schweiz, Moleson-Gebiet

Nähe Bulle, reizvoll geleg. Chalet v Priv. zu vermieten.

Tel. 02 11 / 48 54 51

Exklusiven Urlaub direkt am

Luganer See! Traumvilla, 280 m², 6-8 Pera, kieines Haus, 75 m³, 4-5 Pera, mit Schwimmbad, Sauna, Boots-garage, herri Garten und Sonst. Komfort, oder 1- bis 2- u. 3-Zi. Komf-App., 2-5 Pera, ab sofort frei.

Tel. 07 31 / 7 67 14

der 02 11 / 44 53 41

herum- und im Fischerboot hinausfahren. Oder sich Fahrräder ausleihen, die zwar nicht immer über Klingeln, Licht, korrekte Bremsen verfügen - doch stets für gemütliche, gesunde Stunden sorgen an der frischen Meeresluft, auf den steigungs- und autoarmen Asphaltsträßchen.

Zur vierwöchigen Hochsaison, von Mitte Juli his Mitte August, herrscht Hochbetrieb: Dann halten sich hier neben den 5000 Einwohnern dreimal so viele Urlauber auf, in den wenigen Hotels, in den vielen Ferienhäuschen und auf den Campingplätzen von Ballen, Kolby, Stavns oder Nordby.

Kurz darauf aber gilt wieder der Samstagabend-Dorftanz im "Kre" von Nordby - zwei Mann an den Hammondorgeln, Gäste von acht bis 80 - als Glanzlicht im Kalender, Jäh sinken die Sommerhauspreise. Und Jörgen hat mehr Zeit zum Erzählen.

Wer's noch stiller mag, wer immer schon mal Robinson spielen wollte, ist auf Anholt gut aufgehoben: Dieser winzige Flecken (22 Quadratkilometer) weit draußen im Kattegat (zweieinhalb Schiffstunden vom jütländischen Greena) besteht vorwiegend aus Sand. Bündig benannte man das naturgeschützte Flugsandgebiet dort mit den Steinstrecken und saharahaften Dünen denn auch "Ørkenen" die Wüste. Eine Lagune im Nordwesten der Insel ist Reservat für Wattvögel, es gibt das Dorf mit 160 Einwohnern, es gibt den 1780 erbauten Leuchtturm. Das ist alles.

Gelegentlich wird die Abgeschiedenheit, die romantische Weltferne von Anholt drastisch unterstrichen: Es kann vorkommen, daß die Fährschiffer streiken, die "Robinsonade" damit komplett machen. Dann steht noch mehr Fisch auf dem Speiseplan.

Eigenwillige Idyllen, diese dänischen Kattegat-Inseln. Den Vogel schiefit Laese ab (101 Qudratkilometer, 2700 Einwohner), hoch im Norden vor Frederikshavn gelegen, flach wie ein Teller, doch üppig bestückt wie ein Smörrebröd-Büffet.

Dichte, tiefe Wälder mit Birken, Kiefern, Fichten, Eichen - und das in Dänemark. Badestrände mit Sand wie Puderzucker. Häuser, die meterdick mit Tang bedeckt sind, allen voran der sehenswerte, vor 300 Jahren gebaute Heimatmuseumshof. Die Fischer jagen seit Generationen den Dorsch und den teuren Kaiserhummer, die Frauen zeigen bei Volkstänzen ihre wertvollen, mit Silberpailletten bestickten Trachten.

Auskunft: Dänische Fremdenver-kehrsämter in Glockengießerwall 2, 2000 Hamburg 1; Immermannstr. 58, 4000 Düsseldorf 1; Sonnenstr. 27, 8000

## FERIENTILY SKIFFRIENUS KINGS

#### 

Osterreich

August im Hochgebirge! Ferienwohnung bes. Stils u. Komforts i. Filamoos/Österreich.

Filamoos/Osterreich Tel. 9 61 21 / 8 71 34

Frankreich

Bandol/Cota d'Azur Halbe Villa, Meerbl., Garten, sehr schöne zentr. Lage, ab 7. Sept. frei. Tel. 9 41 92 / 5 46 38

St. Tropez Kft.-App., 2-4 Pers., herri. Meeres-blick, ruh. Lage, gr. Swimmingp., Balk.

Tel. 049 / 44 58 91

Cannes - Côte d'Azer

schöne ruhige Fellio, Nähe Croisette Stränd, I. 2 Perä. zu verm., deutschso

Schweiz

AROSA Grasbünden/Sci Die Top-Appartements bis 6 Pers. a Fr. 480,-. Großes Hallenbad, Tennis halle, Tel. 00 41 81 / 31 02 11

St. Moritz/Samedan uxus-Dachwohnung mit allem Kom ori, Kamin, gedecktem Südbalkon, bi Betten, DM 190,- tgl., olles inki., frei v 3.–20. 8. 85 und Sept. Aufr. u. Tel. 00 41 / 72 / 51 88 88

75 m², 2100 m, ideales Wandergeble Tennis, Hallenbad, Reiten, frei vor 15. 7. – 30. 8. 85, Tel. 0 27 23 / 50 71

**BAINS DE SAILLON** Saillen **Appartements** 

ab sfr 117,— p. Pers./Woche
Möblierte Studios und Appartements für 2-6 Personlen zu vermiliten. Ferlen- und Bart
Rhonetales gelegen, umgeben von harritierten Rebbergen. Nähe Martigny (geöffret :
Thermat- und Spordbäder, Restauran, Seuch-Bistro, viele Sport- und Unterhaltungsmö
Angabot Haltipersion für 2 Personen pro Woche ab alt 480...

Reservierung und Prospekte bei BAINS DE SAILLON, 7cl. 90 41 / 26 8 31 41 · GALIER HOTELS SERM, Tel. 60 41 / 31 22 69 1:

Schweizer Alpen (Kt. Wallis)

Côte d'Azur, direkt am Meer Komfortwohnung mit großer Terrasse, 2-4 Pers. Nähe Nizza, durch Zufall August/September frei. Eilanfragen täglich von 9 bis 17 Uhr 00 43 662 / 741 00, Sa., So. 06 43 662 / 2 02 00



Ferienhausdienst z. B. Cap d'Agde (Südfrankreich) 5 Woches zers 2-Wochespeels 2 Woches zers 10-Tagespreis c. Preise at DM 285,- p. Wo. (FeWs 1, 4 Pezs.) Dr. Wulf's Fertenbasscheest EmbH Postl. 4 56 - 5160 Baren - Tet. 8 24 21 / 12 21

CAP PAGE in FKK-Gebiet. Voilig elege Studies L & Perk, wichil zu verm. Tel. 16 17 / 17 15 15 25

FRANKREICH . . . nur für Kanner ohne Massen- und Pauschalteurismus echter Kontakt zu Land und Leuten in urigen Häusern euf dem Lande und kl. Hotels mit Charme & guter Küche ... und bei supergünstigen Preisen LOISIRS ACCUEIL, Kalserstr. 145-147

D-6360 Friedberg, Tel. 06031/932 44

Ihr Spezialist für France

Agence Français Bitistation Age Friedholstraße 25 7000 Shiftgart 1. Tet 07 11/25 10 10 ~25 10 19

Urlaub in Südfrankreich Côte d'Azur. Wir vermieten voll eingerichtete Luxus-Wohnwagen eingerichtete Luxus-Wohnwagen im Golf von St. Tropez in Port Gri-msud. Direkt am Wasser. Beachten Sie die günstigen Nachsalsonpreise. Information - Reservierungen: G. Hecker – M. Strehler Finkenweg 14, 4626 Ratingen 6 Tel. 6 21 92 / 8 92 32

TY BREIZH Urlaub i. d. Bretagne, Häuser, Wow 5605 Radevormwald, Oberdahl 11 Tel. 0 21 91 / 6 37 51

Gesuch

KORSIKA – SARDINIEN Ruhiges Ferienhaus am Meer, 4-6 B für 2-4 Wo., 1 d. Zt. v. 1 8.-7.9. gesuch

Versch. Ausland

KORFU Golf), Flug/Schiff, Tel. 6 49 / 44 39 34 Ferienhäuser/Hotels

Hell Nordsee, gemuth Frieses häuser, Du., Hzg., Gart., Wasser sport aller Art, max. 6 Pers. Tel. 0 40 / 2 00 73 26

#### Barbados – Luxusvilla mit Sandstrand an der Karibik inkl. komplettem Personal, US-\$ 750.- per Woche.

Information: Tel. 0 89 / 4 70 20 11

Carvoeiro, Algarve
Lux.-App., 180 m³, mit Meerbl., 4Pers., mmitten v. Ortskern, 80 m

Tel. 0 29 24 / 71 34 IRLAND Somt. Landhaus f. gehob. Anspr., 6 Zi. Bāder, Reiten, Tennis, Colf. Pool. Angein. Frei bis 20. 7. u. ab 10. 8, 85

Miami/Florida t.-Bung. 3 Schlafzi, 2 Badezi, hnzi, Küche, gr. SW-Bad, 35 US-\$ pro Tg., ab Aug. zn vermieten. Tel. 92 21 / 17 11 73

NORDSEE/SCHEVERINGEN gemüti **Fischerhaus** Min. vom Strand, und Zimme mit Frühstück

¥ 9

7.2

TÜRKE

Ferienhäuser/-wohnungen di-rekt am Meer an herriichen Stränden auch noch in den Schul-

Türkei

Ferlenhäuser und -wohnungen in Istanbul und Bursa preiswert zu

vermieten.

ARIS Travel Tel. 0 99 01 / 1 48 57 52

FS 9 697-2 8 015 netxtr

R. Hansen, Zeilstr. 46 NL-2586 RD Den Haag Tel. 00 31 / 70 50 27 88

Feriendorf NOVA-PARK De Haan (Belg.Küste IDEAAL FUR FAMILIEN WIT KINDERN



Noch emige Rungalows zu bekommen i Monat AUGUST gegen günstige Preise. Ausk.: NOVA-PARK Ag., Rahmhofsit, 78 H. 8780 Oostrorebeke Tel. 0012 - 56/66.61.11